







P. Abraham's a St. Clara,

weiland f. f. Sofpredigers in Wien,

# Sämmtliche Werke.



Reunzehnter Band.

36029



Lindau, 1846.

Verlag von Johann Thomas Stettner. Augsburg, in der Matth. Rieger'schen Buchhandlung.

Salas All all and the salas or and the second second Heilsames

# Gemisch : Gemasch,

das ist:

allerlei seltsame und wunderbarliche

## Geschichten,

mit vielen Concepten und sittlichen Lehren unterspictt, worinnen einem Jeden nach eigenem Belieben

## ein Bescheid:Essen vorgesett,

meistens aber denenjenigen, so vorlieb nehmen mit einer Speis, die weder gesotten noch gebraten.

Von

### P. Abraham a St. Clara,

Mugustiner=Barfuffer=Drbens, weiland faifert. Sofpredigers 2c.,

#### Lindau, 1846.

Verlag von Johann Thomas Stettner. Augsburg, in der Matth. Rieger'schen Buchhandlung.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

and winds all

## Schlag drein, es muß senn.

Lob über Lob hat jener König verdienet, ber nicht allein auf der Hochzeit seines Sohns die Gäst wohl tractiret, sondern auch einem schlechten Lumpenhund, welcher ohne hochzeitliches Kleid erschienen, hat lassen Händ und Küß binden, und in die äußerste Finsternuß wersen. Matth. 22. Dann einem Landssürsten höchst wohlanständig, wann er in seinem Land und Reich das Sute belohnet, und das Böse straset.

Die Bäume, laut göttlicher Schrift, haben einen Reichstag angestellt, barauf die Wahl eines Königs vorsunehmen. Wie nun alle hohe und niedere Stammen ersichienen, da seynd die Stimmen auf einen und anderen einshellig gefallen, aber alle diese mit Verwand erheblicher Ursachen thäten sich dieser hohen Dignität und Würde entschütten, und wollten lieber mit ihrem Stand vergnügt leben. Unter solchen war auch der Feigenbaum, als der sich auf keine Weis zur Acceptirung der Kron überreden ließ, bedankte sich aufs höslichste mit seinen hölzenen Complimenten, daß sie auf seine Wenigkeit so großes Absehen getragen; unter den Hauptursachen solcher Weigerung war solgende: Nunquid possum deserere dulcedinem meam? Ich, sagt der Feigenbaum, kann ja meine Süße nicht verlassen? Con licenza, Herr Feigenbaum,

du kannst ja zugleich König und Oberhaupt senn, und dabei deine Süße erhalten. Das nit, das gar nit, will der Feigenbaum sagen; eine Obrigkeit muß nit alleweil süß aussehen, wie ich, sondern zuweilen, so es die Noth und Ursachen erfordern, auch ein saueres und zorniges Gesicht machen. Bei einem König und Oberhaupt muß nit alleweil seyn das Spendiren, sondern auch das Susspendiren, nit alleweil das Schenken, sondern auch das Henken.

Bei manchen Landesfürsten geht es nit allezeit her, wie bei dem Fischsang Petri, allwo er auf den Besehl des Herrn das Netz ausgeworsen, und lauter große Fisch gefangen, plenum magnis piscidüs, lauter große Fisch seynd henken geblieben, die kleinen seynd durchgewischt; aber zuweilen sieht man das Widerspiel, indem die kleinen henken bleiben, die großen aber = = = durchgehen. Aber wehe dem Land, wo die Justiz vernachlässiget wird!

Saul ist von Samuel, aus Befehl Gottes, zu einem König gesalbt worden, an einem Ort, welches Galgala genannt war; zweiselsohne werden erhebliche Ursachen seyn, warum er an diesem Ort und nicht anderstwo ist gesalbet worden. 1. Reg. 2. Meine Meinung ist, daß ein jeder König und Landesfürst sou an dieses Ort oft gedenken, dann in der Wahrheit der Galgen ein solches Ort ist, wo die Regierung durch Justiz und Gerechtigkeit gleichsam bestättiget wird. Wann man das Böse straset, so ist es das beste Zeichen eines beharrlichen Wohlstans des in einem Reich und Land. Nebel und aber übel stehet es, wann ein Land beschaffen ist, wie Israel dazumal, als im ganzen Land nicht ein Schwert zu sinden gewest. Unser gebenedeiter Herr und Heiland ist längst vor

seiner Ankunft ichon burch ben Propheten Jsaiam Cav. 7 angefündet worden, daß er werde Sonig und Butter im Mund tragen, und nichts als ein sußester Jesus fenn; dieß ist er auch gewest; aber gleichwohl hat er zuweilen auch ein saueres Gesicht gemacht, vorderist bazumal, wie er bie Räufer und Bertäufer jum Tempel hinausgepeiticht. Der h. Baulus hat meiftens die Seinigen nur liebe Rin= ber genennet, Filioli mei etc., Galat. 4, aber er bat au gewiffer Zeit auch einen Ernst gebraucht, benen Cretenfern einen scharfen Bermeis gegeben, fogar biefelben faule Bestien tituliret, ad Tit. 1. Das Bofe muß man ftrafen; darum ber römische Wohlredner Cicero eine folche Juftig genennt: Omnium Virtutum Dominam atque Reginam, eine Frau und eine Königin aller Tugenden. Der h. Erzbischof Dunstanus hat am heiligen Pfingstsonntag Nach= richt bekommen, daß brei falsche Münger zum Tod sennd verurtheilt worben, aber wegen bes hohen Festtags habe man die Grecution verschoben, worüber er alsobald die priesterlichen Rleider, mit benen er bereits mar angelegt, das heilige Sochamt zu halten, wiederum ausgezogen, und vor einer großen Menge Volks in der Kirchen fich verlauten laffen, daß er ehe und bevor nit wolle zum 211= tar geben, bis diese brei lafterhaften Boswichter ihren verdienten Lohn empfangen. Damit nun jedermann an einem fo vornehmen Festtag bes heiligen Bottesbiensts nit beraubt werde, so sennd besagte llebelthäter noch benselben Tag vom Leben jum Tod hingerichtet worden.

Aber Dunstane, Dunstane, ein Erzbischof, trägt feinen Stab oder Pastoral von Eisen, wohl aber von Gold; dieser Essig ist zu scharf für die Ruchl eines Geistlichen. Dem Monst hat es Gott für übel gehalten, daß er an den Felsen geschlagen, er hätte nur sollen reden; Gallus ist wohl ein Heiliger, aber folche Gall seynd nicht heilig. Dunstanus wollt halt nit zum Altar gehen, bis diese zum Gericht und Tod gangen; nachdem sie die zeitzliche Straf ausgestanden, da begibt sich der heilige Mann zu dem gewöhnlichen Gottesdienst, und Gott wollte dem gesammten Volk zeigen, wie recht und gerecht der Eiser dieses Mannes gewest, dann in Gegenwart aller Menzichen eine schneeweiße Tauben ober seinem Haupt erschieznen, und von dannen nicht gewichen, bis er mit großer Auserbaulichseit das heilige Hochamt vollzogen. Woraus sonnenklar abzunehmen, daß es dem Himmel selbst wohlz gefällig, wann man mit gebührendem Ernst das Vöse abzstraset, und folgsam die Laster und Sünden ausrottet. Lipzveolus, 19. Mai.

Ein Landesfürst soll beschaffen senn wie ber große Batriarch Abraham, welcher einstens Gott bem Allmächti= gen ein Schlachtopfer verricht, fo bem Allerhochsten fehr wohlgefällig gewest; weil aber folches Opfer unter bem freien Simmel geschehen, und sich die Raubvogel häufig eingefunden, welche das zu Gottes Ehren geschlachtete Rleisch wollten angreifen, also ist ber eifrige Batriarch ba gewest, und hat diese geflügelten Rauber mit allem Be= walt vertrieben, abigebat eas Abraham. Genes. 15. Diesem heiligen Mann follen billig nacharten alle gewiffenhafte Landesfürsten und Dbrigkeiten; mann fie einige Raubvögel in ihrem Gebiet und botmäßigen Orten wiffen und finden, so liegt es ihnen Umts halber ob, daß fie dergleichen Raubvögel in allweg aus dem Weg raumen, dann in einem Land und Republik wachset feine beffere Friedensfrucht, als wann man Die Dieb auf Die Balgen

pelzet: und wäre zu wünschen, daß man bei den Gerichstern versahrete, wie es zu den Zeiten Mohis geschehen, dann dieser israelitische Führer einsmals besohlen, man solle die Uebertreter des Gesetzes und die allzufrechen Ansbeter des goldenen Kalbs erwürgen und umbringen, ohne Respect einer Freund soder Verwandtschaft. Occidat unusquisque fratrem, et amicum, et proximum snum etc. Exod. 32, 17.

Der Erzengel Raphael hat dem jungern Tobia gerathen, er foll die Gall aus dem Fisch nehmen, dann felbige fen überaus gut, die Fleden aus ben Augen gu vertreiben. Ihr große Landesfürsten und Regenten, wann ihr einige habet, die euch fo lieb, wie ein Augapfel, aber voller Fleden und Uebelthaten, fo nehmt die Ball an die Sand, faffet einen billigen und heiligen Born, bann hierburch werden die Rlecken vertrieben und die Laster ausge= rottet. Dann Stricf und Schwert bas Glud vermehrt in einem Königreich und Land. David hat erst bazumalen gludlich zu regieren angefangen, wie der Absalon ift ge= henket worden. Co oft der Raifer Maximilianus bei einem Galgen oder Hochgericht vorbeigereist, ba hat er allemal den Sut abgezogen, und fich verlauten laffen, daß diese Gerichter sein Reich in gewünschtem Frieden und Wohlstand erhalten. Gott selbsten hat mehrmalen die 216= ftrasung der Laster durch ein Bunderwerf gutgeheißen, wie aus Folgendem zu seben.

Anno 1068 von Christi Geburt hat Pabst Eregorius, der sechste dieses Namens, den römischen Stuhl besessen, und weil zur selbigen Zeit alle Weg und Steg sehr unste der waren wegen der häufigen Mörder und Straßenräusber, so denen Fremden das Ihrige nicht allein gewalt:

thatia hinweggenommen, sondern noch diefelben grausam und unmenschlich ermordet, als hat obgedachter Babit ihm eifrigst lassen angelegen fenn, folche Boswicht ausgurotten, und war hierzu fein befferes Mittel, als bie Schärfe, babero er bergleichen gottloses Befind allerseits auffuchen laffen, und berfelben eine große Angahl am Leben gestraft; meffenthalben um die Stadt Rom fast fein Weg noch Strafen, wo nicht bergleichen Galgenwildpret gehangen. Es haben fich aber berentwegen bie Romer nicht ein wenig geärgert, also zwar, daß sie Gregorius feinen Pabften, fondern vielmehr einen blutgierigen Dorber und Tobtschläger genennt, auch wie er nachmals in eine tödtliche Krankheit gerathen, ist fast bei männiglich die Red herumgangen, man foll biefen nicht in bie Betersfirchen unter andere Pabsten begraben. Auf folches ließ Gregorius alle Cardinal ju fich rufen, welche er fobann mit folgenden Worten angeredet: Das Bolf zu Rom und viel aus euch geben vor, daß man mich nach meinem Tob nicht folle in die Betersfirchen legen, um weilen ich so blutgierig gewest, und so vielen hab laffen bas Lee ben nehmen. Dahero schaffe und befehle ich euch, baß ihr nach meinem Tod diesen meinen Leib sollt seten vor die Kirchenthur bei St. Beter, Die Thur aber gang wohl versperren. Geschieht es burch sonderen Willen Gottes, daß die verschlossenen Porten sich selbst eröffnen, welches ein scheinbares Zeichen meiner untadelhaften Gerechtigfeit, aledann begrabt mich in diefe Rirche; bafern aber die Borten sollten versperret bleiben, alsbann begrabt mich bin wo ihr wollt: dann ihr mußt wissen, indem ich so viel Boswicht habe benten und hinrichten laffen, baß es nicht geschehen sehe aus Saß oder sträflicher Rachgierig=

keit, sondern vielmehr aus Lieb der Gerechtigkeit, welche das Gute muß belohnen und das Böse abstrasen. Nachs dem nun Pabst Gregorius mit Tod abgangen, also haben die Cardinal diesen seinen Willen in allweg gar genau vollzogen, den Leichnam vor die gesperrte Kirchenthür gestellt: siehe aber, beim hellen und stillen Himmel ist jähzling ein Sturmwind entstanden, welcher beede stark versschlossene Porten des Tempels mit allem Gewalt ausgerissen, und solgsam die Cardinal als auch das Volk in große Verwunderung gezogen, auch haben sie hierüber augenscheinlich wahrgenommen, wie grob sie in ihrem Urtheil gesehlt, und wie angenehm es dem Allerhöchsten sehe, wann man das Vöse straset. Valerius Venet. in prato siorito pag. 2, fol. 224.

## Der Mann muß brauchen ein' Manier.

Ein Mann ist ein Schliffel, wann er nit ist wie ein Schiffel. Leonhardus Belli, ein sehr gezlehrtes Mitglied der Societät Jesu, hat in Einsehung Francisci Bisconti zum Bisthum Cremona neben anderen sinnreichen Borstellungen malen lassen ein Schissel auf dem Meer ohne Ruder, sondern es regierte selbes der Orpheus mit dem blosen Lautenschlagen, sammt der Betschrift: Carmine docet ire; hierdurch wollt er sehr weisslich andeuten, daß dieses Bisthum mit einer Güte und Lieblichseit könne regieret werden. Ein Mann ist ein Schlissel, wann er nit ist wie solches Schissel; freilich muß er als ein Oberhaupt das Weib sammt dem Haus regieren, aber ohne Ruder, das ist, ohne Prügel, ohne

Gewaltthätigkeit, sondern vielmehr mit Lieb und guter Manier.

Gott felbsten hat bem Glia biefe Manier einft gezeigt. Wie ber große Prophet Elias die Flucht genommen auf den Berg Horeb wegen Berfolgung der gottlosen Jegabel, ba ist ihm der Allerhöchste erschienen, aber wie? Erstlich entstund ein erschrecklicher Sturmwind, allwo es geschienen, als wolle berfelbe alle Baume fammt ber Wurzel aus der Erden heben, es war aber Gott noch nit ba, noch nit; nachmals hat fich eine so große und un= geheuere Feuerstammen erhebt, daß es das Unsehen ge= habt, als werde alles in Afchen gelegt, es war aber mehrmals Gott noch nit ba, noch nit. Endlich ift entstanden ein Saufen eines gar fanften Windels, sibilus aurae tenuis etc. 3. Reg. 19, ba ift Gott ber Berr anfommen; nit in einem Sturmwind, wohl gemerkt! nit in Feuer, Donner und Hagel, wohl gemerkt! fondern in einem fanften Windel ließ fich Gott feben bem Elias, allen Obrigfeiten, insonderheit aber benen Chemannern zu einer sonderen Lehr und Unterweisung, wie fie follen regieren und corrigiren, nit mit Sturm ober hartem Bolteren, nit mit Born und Feuer im Dach, sonbern mit Sanftmuth und wohlanftanbiger Gütigfeit.

Betrus Damianus lib. 1. Ec. 16. ad Alexand. 2. sum. Pontif. zeigt es durch eine Fabel und Gedicht, wie einem Oberhaupt die Elemenz und Güte vorderist gebühre. Die strahlende Sonn und der stürmische Wind haben auf eine Zeit miteinander gewett, um eine ehrliche Discretion, wer stärfer unter allen beeden seve. Nachdem sie einander die Hand darauf geben, so mußte die Probe geschehen an einem Wandersgesellen, welcher mit seinem Bünderl

ober Rangen in die Fremde gereift, und welcher diesem seinen Mantel sammt ben Kleibern werbe abziehen, ber folle pictorifiret und gewonnen haben. Der Wind, melder ohnedas ein ftolzer und aufgeblasener Befell, machte den Anfang, und fangt mit foldbem Gewalt zu blafen und rafen an, baß bei einem Saar bem armen Sandwerts= bürschel der hut ware vom Ropf geflogen; wie aber der aute Mensch solches vermerkt, ba hat er bergestalten ben But an ben Ropf gebruckt, daß auch ein Binder ober Rufer ben Reif an bas Faß nit beffer zwingen konnte. besgleichen hat er sich auch bermassen in den Mantel eingewickelt, daß auch ein Zigennerweib ihr Rind nit beffer fonnte einfätschen, ja zu mehrer Sicherheit hat er fich an einen großen Eichbaum gelehnt, allbort fo lang zu verharren, bis der tobende Wind den Kehraus pfeife. Wie iolches der Wind wahrgenommen, da hat er alsobald an dem Sieg verzweifelt. Hierauf hat die Sonne ihre Kräiten angespannt, und bem reisenden Wandersgesellen, fo nich allbereits wieder auf den Weg gemacht, angefangen auf ben Budel zu ftechen, und nach und nach benfelben mit ben hißigen Strahlen zu qualen, baß er ben Mantel erft= lich abgelegt, nachgehends das Wammes, und wie er zu einem Bach fommen, gar alle Kleiber ausgezogen, und nich barin durch das Baben abgefühlt, wodurch die Conne ben glorreichen Sieg erhalten, ber tobende Wind aber mit seinem Sturm nichts ausgericht. Durch Diefe Kabel will ber h. Petrus Damjanus andeuten, daß man öfter mit glimpflicher Manier, mit Canftmuth und Gute mehrer ausrichte, absonderlich in dem Chestand, als mit unmäßiger Schärfe, zumalen befannt, baß gleich bei Erichaffung ber Welt ber Beift Gottes geschwebt ober bem Wasser, welches gar ein weichherziges Element ist. Nit genugsam seynd zu tadeln und zu schelten jene groben Knospiones und tyrannischen Haustölpel, welche ihre Welber nit anderst als durch Schläg regieren wollen, da sie unterdessen den Teusel leichter könnten austreiben mit guter Manier, wie es David gethan, welcher den Satan mit seiner lieblichen Harsen aus dem Saul verjagt.

Ein Mann ift ein Lummel, wann er nit ift wie ein Simmel. Die Mathematici ober Sternseher geben vor, daß der himmel ober dem Mond feinem Un: gewitter unterworfen fene, auch niemalen mit trüben Bol= fen überzogen werde, sondern immerzu ein helles und freundliches Gesicht zeige, wessentwegen ber weise Seneca spricht Epist. 19: Talis est sapientis animus, qualis mundi status super lunam, semper illic serenus est. Der Mann ift ein Lummel, wann er nit ift wie ber Simmel ober dem Mond, semper serenus; er muß nie mit finfterem Gesicht, mit Donner und Hagel gegen bas Weib verfahren; wie bann ber h. Paulus fehr beweglich alle Männer ermahnt: Nolite amari esse ad illas etc. Ihr Männer, fagt er, habt eure Weiber lieb, und send nit bitter gegen sie, bas ift, gebt feine bose, verbitterte, noch grobe Wort, noch weniger Stoß. Viri quasi infirmiori vasculo muliebri impartientes honorem. Betrue, dieses Haupt der Apostel, will sogar, daß man auch mit bofen Weibern foll ein Mitleiden tragen und ihrer wegen ihrer angebornen Schwachheit verschonen. Epift. 3. Gesett, ihr Ropf ist ein steter Rampf, Geduld! Infirmiori Vasculo: Gesett, ihr Grind ift ein übler Grund, Geduld! Infirmiori Vasculo: Gefett, ihr' Bung ift ein' lautere Bang, Geduld! Infirmiori Vasculo: Gefett, ihr Maul

ist ein' lautere Mühl, Gebuld! Infirmiori Vasculo: Geset, ihr' Red ist ein lauteres Rad, so fast nie still stehet, Gebuld! Insirmiori Vasculo: dann mit Manier und Güte kann man sie ehender zur Besserung bringen, als mit einer Schärse.

Josue belagert die Stadt Jericho, und will dieselbe von den barbarischen Bolfern denen Ifraelitern einhandigen, wie es bann auch einen glücklichen Ausgang gewonnen, und ist benannte Stadt nach allem Wunsch erobert worden, und zwar wunderlich: man hat feinen Degen gebraucht, feinen Spies gebraucht, feine Langen braucht, feinen Cabel braucht; fondern die Priefter haben die Posaunen gang lieblich geblasen, muri illico corruerunt, ba fennd die Stadtmauern von freien Studen niedergefallen. Jos. 6. Willst bu, mein lieber Chemann. daß bein Weib foll nach beinem Ropfe fenn, bir in allem den Gehorsam leiften, ihren harten Ropf fallen laffen, fo ift gar nit rathsam, daß du Steden und Prügel an bie Sand nimmft, sondern vielmehr, wie Josue, clangentibus tubis, gib gute und fuße Wort aus, mit folchen wirft bu weit mehrer richten, als mit einem ungeftumen Gewalt. Etliche Phantaften geben mit ihren Weibern um, wie der Wachter mit der Feuergloden, aber mit folchen Tyrannen verfahret fehr scharf der h. Joannes Chrysoftomud: Verberare uxorem, extrema est contumelia, virum ejusmodi, si vir appellandus est, et non bestia, instar Parricidae habeamus. Hom. 15. Gin Mann, fagt diefer Beilige, wann er fein Beib ichlägt, ift fast fein Mann, fondern vielmehr für eine Beftia und Mörder zu halten.

Ein Mann ift ein Efel, wann er nit ift wie

ein Rösel. Wann man die Bienen sollte fragen, wo sie das meiste Hönig sinden, so würden sie unsehlbar die Rösel citiren, dann diese Blümel spendiren ihnen mehrenstheils solchen süßen Saft. Ein Mann soll von Rechtszwegen gegen sein Weib sehn, wie ein Rösel gegen die Bienen, nie bitter, sondern ganz süß und freundlich. Nachzbem der Samson vermög seiner von Gott ertheilten Stärke einen Löwen erwürgt, auch nachgehends in dessen Rachen einen Hönigsladen gesunden, da hat er von diesem etwas seinen Eltern gespendiret, einen guten Theil aber davon seiner liebsten Dalila heimgebracht: ein solches Bescheidzessen gehet schon hin; aber einige grobe Flagellanten tracziren ihre Weiber weit anderst, und muß manche arme Haut mit den täglichen Gestößens vorlied nehmen.

Zu Zeiten des großen Manns Clisäi war ein harter Hunger im Land, also, daß die Prophetenkinder nit einen Bissen Brod zu essen gehabt, sondern mußten sich pur mit Kräutern erhalten. Einmal geschah es, daß einer aus ihenen hinausgangen, Kräuter zu sammlen, der aber anstatt der guten Kräuter lauter gistige Colloquinten nach Haus gebracht, darum die Kinder, wie sie augesangen zu essen, alsobald ausgeschrien: Mors in olla etc. D Bater Elisse, es ist lauter Gift im Tops. 4. Reg. 4. So manche arme Läppin glaubt, sie bekommt gar einen guten Manu, erfahrt es aber bald, Mors in olla, daß Gift im Tops, ia der Teusel gar im Kops, welches aus solgender Gesichicht genugsam zu vernehmen.

Valerius Venetus erzählt in prato siorito fol. 598, daß eine gewest sene, welche ihr tyrannischer Mann alle Tag, auch ohne einige Ursach, geschlagen und mit Füßen getreten, dahero die arme Haut in ihrer größten Trübsal

und Acnasten nit mehr gewußt, was sie boch soll an= fangen; fällt ihr endlich ein, eine alte Wetterschmiedin um Rath zu fragen, welche vermög ihrer Runft mochte machen, daß ihr Mann hinfuran fie folle lieben und nit mehr schlagen, wie bann solcher alte Sollflepper alles und jedes versprochen, auch bald hierauf die arme bebrangte Saut mit fich ins Weld hinausgeführt, allwo ber bose Keind fichtbarlich erschienen, den die Ber folgendergestalten angeredet: Dieses Weib will bir in allem bienen. wann du machen wirst, daß ihr Mann sie nit mehr schla= gen folle. Worauf ber Satan geantwortet, bag alles nach dero Bunich und Begehren wurde ablaufen, fie mußte aber zuvor ihr einiges Rind ums Leben bringen, nach= mals sich wieder bei ihm einfinden, welches dann auch Diese elende verzweiselte Berson vollzogen; worauf ber Teufel ihr mehr vorgetragen, daß fie auch folle Gott ver= laugnen, allen Beiligen absagen, und sich ihm mit Leib und Geel verbinden. Nachdem alles diefes geschehen, jo= dann hat er diese elende Creatur von sich gelassen, mit dem Beriprechen, daß fie hinfuran ben beften Mann haben werde; faum aber, da diese nach Saus fommen und ihr Mann gleich bagumal bas Wirthshaus verlaffen, ba hat er sie gleich wie ein brullender Low angefallen, bei ben Saaren auf der Erden herumgezogen, und weit tyranni= scher mit ihr verfahren, als vorhin geschehen, wodurch fie bann in bie außerste Bergweiflung gerathen, bas Saus verlaffen, und anderwärts zu leben ganglich beschloffen. Indem fie aber fast eine Stund von Saus entfernt, ba ift ihr der Teufel in Geftalt ihres Manns zu Pferd begegnet, und hat fle gefragt, wohin fie bann wolle? Mir, gab biefe gur Untwort, mir ift unmöglich, mehr bei bir zu bleiben, um Abrah. a St. Clara fammtl. Berfe. XVIII. Bb.

weilen du also unmenschlich mit mir verfahrest. Gehe, fagt ber bofe Feind in Geftalt ihres Manns, gehe mit mir nach Saus, ich will hinfüran bir nit mehr bas ge= ringste Uebel anthun. Nimmt fie also auf bas Pferd und führet fie nach haus. Sie war bes einigen Glaubens, daß es ihr Mann seye. Als sie nach Haus kommen, da bat fie ihr rechter Mann mehrmalen erschrecklich mit Stößen empfangen. Au webe! au webe! flagt und fagt fie, heißt das ein Wort gehalten? Wie ich heut davongeloffen, und du mich wieder im Feld zu Pferd eingeholt, da hast du mir heilig versprochen, du wollest mich nit mehr schlagen, und jegund erfahre ich bas Wiberspiel. Wie der Mann gehört, daß sie davongeloffen, da ist er noch in größere Furie gerathen, und hat sie bergestalten geschlagen, daß sie für todt dahingelegen. Nachdem sie fich in etwas wieder erholt, und aber mahrgenommen, daß fie ihr Leben bald enden werde, da hat fie um Gottes willen den tyrannischen Mann und Mörder gebeten, er woll ihr doch um einen Beichtvater schicken, welches er aber in allweg abgeschlagen, aus Sorg, fie mochte ibn etwan perklagen. Weil sie aber öfter um die Wunden Christi nach einem Beichtvater geschrien, also ift in aller Geheim ein Dienstbot nach einem geloffen, welchen aber der gottlofe Mann nit ins Sans gelaffen, babero Die arme elende Kranke gebeten ben Priester, er woll boch bei dem Fenster ihrer Kammer die Beicht anhören, fo auch geschehen, und hat diese mit lauter Stimm bekennet: Chrwürdiger Vater, ich bekenne, daß ich die größte Gunderin bin; ich bekenne, daß ich mein leibliches Kind hab umgebracht; ich bekenne, baf ich Gott und alle Seiligen hab verlaugnet; ich bekenne, bag ich mich bem bosen Feind mit Leib und Seel verbunden. Und hat sie hierüber eine solche Reu in ihrem Herzen empsunden, daß
sie folgsam in Thränen und Jähren die Seel aufgeben;
gleich aber nach dem Tod hat das ganze Hausgesind,
wie auch der Priester und die Nachbarschaft eine englische Musik gehört, zu zeigen, daß sie ein Kind der Seligkeit seye.

Diese Geschicht solle billig ben ohnsinnigen Zorn der Männer dämpfen, in Erwägung, wie hart sie es bei Gott werden verantworten müssen, wann sie mit ihren Weibern also grausam verfahren, und selbige gar in Berzweissung bringen; andern Theils erhellet hieraus, wie frästig in den Augen Gottes sehe eine wahre Neu und Leid über die begangenen Sünden.

### Pfui Tenfel, wie stinkts.

Der allmächtige Gott hat im alten Testament zugezlassen, daß man ihm neben andern Bögeln auch Spaßen geopsert, aber keinen Wiedhopf; warum dieß? Ein Spaßist ein schlechter Vogel, trägt keine andere Liverei, als ein Esel; den Bauern stiehlt er das Traid vom Kasten hinweg, darum er sich mit seinem Gesang selbst verrathet, indem er nit anderst schreit, als Dieb, Dieb, Dieb, Entgegen ist ein Wiedhopf ein sehr schöner und wohlgesstalter Vogel, auch Schnabel halber nit ein wenig spisssinzdig; seine Klauen sührt er anstatt der besten Armatur, auf dem Kopf trägt er einen schönen Federbusch, womit er vor allen andern Vögeln zu prangen Ursach hätte; so ist er auch ein sonderer Liebhaber des Stillschweigens, und

wird eine Alster in einer Stund mehrer schwäßen, als ein Wiedhopf die Zeit seines Lebens. Sleichwohl gefällt dem allmächtigen Gott der Wiedhopf nit, ja er verwirst densels ben gar von seinem Opser. Die Ursach ist glaublich diese, weil er nämlich seine einige Freud und Ergößlichkeit hat in Koth und Unslath, amplexatur stercora, und ist dars um ein Sinnbild eines garstigen und unlauteren Mensichen, dem kein Tag lieber, als der lateinische Freitag, wessenhalben er auch ein Abscheuen hat in den Augen Gottes. Vae qui lascivitis in stratis vestris. Amos 6

Das Meifte aber, fo biefes Lafter vergrößert, ift bieß, daß dero Gewohnheit fast ein halber Zwang, und einem Wunderwerf nit ungleich, wann sich ein solcher Bock in ein Lämbel verkehrt. Wie einmal zu Benedig ein Bauer bei einer Apotheken vorbeigangen, da ift er urplöglich in eine Dhumacht gefallen, welche ihm die ftarken und mohl= riechenden Specercien verursachet haben. Man schleppte den armen Tropfen gar in die Apotheken hinein, und schmierte ihn mit allerlei kostbaren und heilsamen Wasfern; es wollte aber bem Anopf bas Rosenwasser nit helfen, noch weniger der Bisam und Ambra, bis endlich ein anderer Baner unter bem Bolt, fo hierzugeloffen, sich verlauten lassen, man folle nur ein wenig Geduld tragen, er wolle ohne langen Bergug ein Mittel schaffen, wodurch dieser wiederum werde zu sich fommen, wie er dann geschwind einen frischen Sauzucker aus dem nächsten Schweinstall geholt, und damit dem Bauern etlichmal bie Rasen und robigen Schmeder balsamiret, auf welches gleich bie entwichenen Lebensgeister fich wieder erholt und fich ber Bauer alsobald besser befunden. Was nit die Gewohnheit macht! Diesem gleichen alle diejenigen, welche

in folden ftinkenden Lafter vertieft fennb. Wann foldbe auch alte Jahr erreichen, fo werden ihnen doch die Bahn wässern nach bem egyptischen Knoblauch und Zwiefeln. ihnen werden je und allemal die Rhetores Porcenses angenehmer fenn, als ein Virgilius, und wird bei folchen Gefellen in größerem Werth feyn bas Sauleder, als das Jungfraupergament; auch gilt bei ihnen ein Duintel von Massa foetida viel mehr, als ein ganzer Topf voll bes fostbaren Balfams, folches bestättigen flar jene bojen Lümmel und Schimmel, die zwei babylonischen Richter, welche die schone und wohlgestalte Susanna täglich ans schauten. Videbant eam senes quotidie. Dan. 13. Was sennt aber die Augen? sie sennt zwei cristallene Ruppler, welche, obschon voller Licht, gleichwohl einem hinter bas Licht führen; mas fennd bie Augen? es fennd zwei offene Fenfter, durch welche viel Ehrendieb einstei= gen; was fennd die Augen? es fennd zwei ftarke Brenn= gläser, die auch die Bergen angunden. Solche Augen hatten jene Richter zu Babylon, welche ba gleich waren dem Berg Besuvio, so über sich zwar mit Schnee be= bedt, aber inwendig voller Flammen und Sit; biese alten, aber nit falten Böswicht haben ihre Augen geworfen auf Die schöne Susanna, des Helica Tochter, welche verheis rath war mit Joachim. Susanna befand sich bazumal gang allein im Garten, und wußte von feinem andern Menschen; fie war mitten unter ben Rosen, und wußte nichts von solchen groben Knöpfen; sie war bei einem flaren Brunnquell, und wußte nichts von diesen unlauteren Gefellen; sie hörte zu den lieblichen singenden Nachtigal= len, und wußte nichts von diesen Galgenvogeln, bis endlich solche unverschämte Böswichter sie mit böflichem

Gewalt angetast: Susanna aber wollte lieber sterben, als Gott beleidigen.

Du verwunderst dich, daß diese alten Schelme gleichswohl noch so übermüthig und unverschämt gewest; dann unter dem grauen Aschen kann sich noch wohl eine frische Gluth aushalten, aber unter den grauen Haaren hoffentlich nit? Sollen dann des blinden Spisbuben Cupidinis seine Pfeil so scharf seyn, daß sie auch durch ein altes Psundleder eindringen? Alte Birkenbäume, von welchen weiße Bärt herunterhangen, seynd ja bereits ohne Sast und Krast, ein geschimmeltes Brod greisen sogar die hungerigen Mäus nit an; ich laß das alles seyn: aber diese alten Gesellen seynd von Jugend auf in solchem Laster erwachsen, und haben darum den Asmodäum sür einen ewigen Inwohner gehabt; andere Sünden seynd gleichsam Wassersfarb, aber diese ist Delfarb.

In Desterreich an einem Ort, bessen Namen dermalen verschwiegen wird, ist ein altes Weib von 82 Jahren sammt einem Jüngling von 19 Jahren vor den Altar kommen, allda copuliret zu werden. Der Capellan machte ihm dießfalls ein Gewissen, und wollte diese Heirath gar nit gut heißen in Erwägung einer solchen Ungleichheit zwischen diesen beeden, weigert sich demnach, diese beede zu copuliren; die Alte aber bittet hin und her um diese einige Gnad, bringet allerlei ihres Sinns erhebliche Urssachen vor, der Geistliche wollte sich dennach nit lassen überreden. Endlich bricht diese alte Kantippe in diese Worte aus: Chrwürdiger Herr, wann ihr mich nit wollet zusammengeben, und ich alsdann einen liederlichen Wans del führe, so habt ihr solches auf euerem Gewissen. Run laß ich den gescheiden und bescheidenen Leser hierins

falls felbit ein Uribeil machen. Ich halt es mit dem Evangelisten Luca, der sich über etwas hoch verwundert; über mas? etwan über dasjenige Wunder, wie Chriftus der Herr so viel tausend Menschen mit so wenig Brod gesättiget? etwan über basjenige Wunder, wie er bas Waffer in ben besten Wein verwandelt hat zu Cana? et= wan über dasjenige Wunder, wie er ben Lazarum von Todten auferwecket? Neinl, nein, sondern der Evangelist ermahnt und zu einer besonderen Ausmerksamkeit, wir sollen wohl in Acht nehmen, was er uns erzähle. Ecce, fagt er, ecce mulier, quae erat in civitate peccatrix. Seht, will er fagen, was fich wunderlich hat zugetragen: Ein Beib, eine offene Gunderin in der Stadt, wie Christud in dem Haus des Pharisäers zu Tisch gesessen, da ist diese hinzugetreten, und hat seine Buß mit ihren eiges nen Thränen gewaschen. Ecce, will der beilige Evange= lift fagen, sehet, was das für ein groß Wunder! Gine öffentliche Sünderin, ein allgemeines Benuskind thut sich bekehren; das ist viel, dann schier ehender ein schwarzer Rab eine weiße Liverei wird anlegen, als eine folche lose Berson von dem gewohnten Laster abstehen.

Alle eingewurzlete Sünden seynd zwar hart auszutilgen, und ist die bose Gewohnheit ein solcher Rost, den so bald kein Feilen ausraspeln kann; man siehet es in dem reichen Prasser. Dieser war nit allein ein Sauser, ein Schlemmer, ein Wampenvogt, ein Fresnarr, ein Weinzapf, ein Pippenlümmel, ein Schüssels und Bisselsiäger, ein Kropf und Topfsodel, ein Tisch und Fischegel, sondern er war beinebens auch ein stolzer und hofsfärtiger Gesell, also zwar, daß er den armen Bettler Lazarum vor der Thür nit einmal gewürdiget anzus

schauen; wie biefer übermuthige und gottlofe Befell end= lich burch gerechtes Urtheil Gottes gah an einem Stedcatarrh crepiret, welchen Zustand ihm bas ohnmäßige Schlemmen verursacht, und er ben geraden Weg jum Teufel gefahren, allwo ihm unter ben größten Schmer= zen das Allerveinlichste gewest der Durft, also zwar, daß er feine Augen gegen Simmel gewendet, und bort von dem großen Vater Abraham juppliziret, er möchte boch ben Lagarum ju ihm herunterschicken, damit er seine ent= gundte Bung mit einem Tropfen Waffer konnte erquiden: du grober Phantast und schledersüchtiger Tölpel, also rede ich ben verdammten Praffer an, warum begehrst du nicht, baß bir Abraham mocht erlauben, baß bu durfest hinauf= fommen, und von Lazaro eine Erquidung abholen? es ift ja manierlicher und schickt sich beffer, baß ein Berbammter einem Beiligen und Geligen nachgehet. Es ift aber diese Urfach, fagt Chrysologus serm. 122. Dieser verruchte Mensch ift die Zeit seines Lebens ein ftolzer und hochmüthiger Kerl gewest, also hat er solches auch nach bem Tod nit gelaffen, und fich noch in ber Söll geschämt, daß er folit einem, obschon seligen, Bettler nachgehen. Bas die Gewohnheit nit thut? Gleichwohl aber laffen fich ebender alle andere Laster abgewöhnen, als der stinfende asmodäische Dampf und Benusluder; erschrecklich, was da schreibt der h. Ambrosius lib. 2. c. 5. de Cain: Libido est inexplebilis scelerum sitis, et nisi morte amantis extingui non potest. Bernehmet beffen ein mahres Erempel.

Ein junges und noch lediges Weibsbild hat viel Jahr einem unchrlich beigewohnt. Es wollte aber der barms herzige Gott dieses irrende Schäslein wieder auf den rechs

ten Weg bringen, zu jolchem Ende aber hat er fein an= deres Mittel gebraucht, als daß er ihr eine schwere und lange Krankheit übern Sals geschickt, baun auch Jonas erst dazumal zum Kreuz frochen, wie ihn der Allerhöchste bat laffen ins Meer werfen und von dem Wallfisch verschlicken. Der h. Nikolans, wie bei und Tentschen nit ein ungereimter Brauch, pflegt mehrmal ben Kindern eine Ruthen einzulegen, aber an der Ruthen hangen vergulote Ruf. Buder und andere gute Sachen. Jene Ruthen. mit benen und Gott öfters heimsucht, tragen allzeit etwas Gutes, und zwar meistens bieß, bamit er bie Menschen zu einem befferen Wandel führe. Bu folchem Ende hat er besagtes Weibsbild in eine gefährliche und langwierige Rrankheit fallen laffen, und weil folcher Buftand fie et= liche Monat bettlägerig gemacht, also sennd ihr unter sol= der langer Zeit auch heilige und heilfame Gedanken ein= gefallen, ste wolle sich nämlich hinfüran besseren und eis nen anderen Lebenswandel antreten; wie sie dann eine vollkommene Beicht verricht, nit ohne häufige Zähren und heftige Ceufzer, mit sonderbarem Troft des Beichtvaters. welcher fich glüdseliger geschätt, indem er biefer aus bem Buft ber Gunden geholfen, als jener Mohr Abedmelech, ba er ben bedrängten Bropheten Jeremiam aus ber mo= rastigen Gruben herausgezogen. Aber es geschieht qu= weilen, daß ber Beichtvater aus Mangel des Berftan= bes nit allzeit wahrnimmt die Kallstrick des bosen Keinds. Benanntes Weibsbilo, weil fie fich bereits in einem buß: fertigen Stand befunden und leichtlich fonnte abnehmen, daß sie bald werde in die Ewigfeit reisen, bittet den Beichts vater, er wolle es ja für rathfam halten, daß fie vor ih= rem Ende noch mochte mit ihrem alten Buhler rebenbann sie wolle ihn mit ernsthaften Worten von bem Lasterleben abnighnen, welches er mit ihr bishero geführet, damit fie also nit allein ihre eigene Seel in Sicherheit stelle, sondern auch des gewesten Liebsten ewiges Seil moge beforberen. Der Beichtvater verwilliget in Dieses ihr Begehren, und wie ihr voriger Amafius in die Rammer solcher buffertigen Gunderin eingetreten, ba fiebe, mas eine Gewohnheit für eine Stärfe in fich begreife! Un= ftatt, daß fie ihn von dem geführten Lafterwandel abge= mahnt, welches sie ihr boch frästig vorgenommen, hat fie beebe Urme, jo viel es die Schmachheit zugelaffen, ausgestreckt, ihn gleichsam zu umfangen, auch ihn mit biesen Worten angeredt: D gulbener Schat, ich hab bich allezeit inniglich und von Berzen geliebt; nun ift billig. daß auch der Tod diese Lieb nit soll auslöschen. Ich weiß zwar, baß ich beinetwegen den geraden Weg in Die Höll fahre, aber wegen deiner achte ich auch diese nit. Darauf sie nichts mehr geredt, sondern rudlich in bas Beit gefallen und ihre unglückselige Seel aufgeben. Casalich Stimul. D Jesu, behut uns vor einem folden Tob!

## Bagatell führt in die Höll.

In jenen Inseln, so da wegen ihrer schattenreichen Waldungen, Fruchtbarkeit der Erden, vorderist aber des gesunden und augenehmen Lusts halber Insulae fortunatae, die glückseligen Inseln, genennet werden, in diesen wachsen Bäume, deren meiste über hundert und etliche vierzig Schuh hoch seynd, ja einige sindet man, die über 27 Klaster in die Höhe steigen. Plinius lib. 5. cap. 52. Das ist eine Höhe!

In dem neuen Spanien, schreibt Majolus, Canic. sol. 269, siehet man so dicke Bäume, daß einen acht starte Männer mit beeden Armen nit können umfassen, auf solche Bäume die Inwohner Hütten und Häuser bauen, daß mehrmal in die 200 Versonen auf einem Baum wohnen. Das ist eine Dicke!

Nach Aussag Ovati in Hist, lib. 8. cap. 1 wach: iet in Lycia ein Baum, mit Namen Clara, beffen jedes Blatt 3 Schuh breit und 12 Schuh lang, also, daß es einem großen Menschen gar bequem ift für eine Decken und Oberbett; ber untere Stammen biefes Baums ift meistentheils ausgehohlt, dahero die Leut in demfelben gange Mahlzeiten halten, wie in einem Wirthshaus. Das ift eine Größe! Sag du mir aber, was ift diefer bos he Baum, bide Baum, große Baum Anfangs gewest? Nichts anders, als ein Samen, ein Körnl, welches zwei geschloffene Finger eines Menschen haben verbergen fonnen. Aus einem so fleinen Ding wächset etwas fo groß, aber auch aus einer fleinen Gund, die man insgemein die lägliche nennet, tommen ber die größten Sauptlafter und Ohnthaten ber gangen Welt; barum fann man wohl fagen: Bagatell führt in die Boll, das ift, bifvo= sitive, wie die Theologi melden.

Ihr wilde Teufel, ihr rußige Teufel, ihr stinkende Teufel, ihr fräßige Teufel, ihr roßige Teufel, ihr langohrete Teufel, ihr geißsüßige Teufel, ihr gehörnte Teufel, ihr gifetige Teufel, ihr fothige Teufel, ihr großmaulige Teufel, sagt her, warum habt ihr begehrt von Christo dem Herrn Licenz, in die Schwein der Gerasener zu fahren? Ihr Saunaren, sagt die Ursach, es seynd dazumalen die Schwein nit allein gewest in der Herd, sondern es waren Kühe das

runter, Schaf darunter, Geiß darunter, wie Binna dafür hält in Luc. 8, wie daß ihr nur in die Schwein gefahren? Ambrosius, der heilige Kirchenlehrer, lib. 6. in Luc., gibt die Urfach, und fagt, daß die Schwein ein Entwurf sepen der unzüchtigen Leut, und darum über diese auch der Teu= fel allen Gewalt habe, bis er sie endlich stürzet ins ewi= ge Verderben.

Berodes war ein folder, Rahab war eine folche, Am= mon war ein solcher, Dalila war eine solche, Sichem war ein solcher, Gomer war eine folche, Ruben war ein folder, Thamar war eine folde, Medusa, Rhodopis, Aspafia, Dorciba, Lamia, Milefia, Phrinis, Thais, Lais, Facula, Meffalina, Flora, Martia, Gonoria 2c. lauter et caetera, lauter unlauteres Gefind, wilbe Rrotten, die ihr Leben in Roth und Letten zugebracht, lauter Rothkäfer, die ihren Lust haben gesucht in Wust und Unflath, lauter Rabenvich, benen feine andere Ergötlichkeit, als ein stinkendes Mas, lauter Putane, welches Wort glaublich herrühret von dem Wort Puteo, ich stinke; darum gar recht ber h. Philippus Nereus vor bergleichen Leuten die Nasen zugehalten, und kommt zweifelsohne die Beilheit von der Geil her, welches nichts anders ist, als ein Roth ober Mift auf dem Acter. Dergleichen war jene unverschämte Madam, bes Putiphars seine Gemablin, welche von dem feuschen Joseph den unzulässigen und höchst sträflichen Beischlaf verlangt; wie ist aber diese so abelige Dame fo lafterhaft worden? Nit gah, nit ge= schwind, sondern nach und nach. Injecit femina sua oculos. Gen. 39. Sie hat Anfangs ihn vorwißig angeschaut, seine hübsche Gestalt betracht; aus einem folchen Junken ift nachmals eine folche Brunft entstanden, aus

einem folden Samen ift ein folder Baum gewachsen, aus einem folden Brunnquell ift ein folder Wasserstrom worden.

Befannt ist jene Trauergeschicht eines Burgermeisters= fohns zu Lübeck, dem die Fran Mutter Unfangs zu viel übersehen und die fleinen Fehler nit gestraft; dieser hat sich nach und nach in allerlei Lafterthaten gestürzt; wie er aber alles bas Seinige mit einem öffentlichen Schleppfack verschwendt, da ist er wegen der Armuth in die Berzweif= lung gerathen, und hat sich selbst ermordt; als aber bes andern Tages nach seiner Begräbnuß die Erden völlig gesunken und eingegangen, ift zu glauben, baß er mit Leib und Seel zum Teufel gefahren. D Jesu! Drexel. lib. 2. de Niceta. Dieser hat Anfangs nur gesehen, bas Sehen aber hat geboren bie Gebanken, Die Gedanken aber haben geboren das Wohlgefallen, das Wohlgefallen aber hat geboren ben Willen, der Will aber hat geboren das Werk, das Werk aber hat geboren die Gewohnheit, die Gewohnheit aber hat geboren die Verzweiflung, die Verzweiflung aber hat geboren die Verdammnuß.

Mein Mann, sagt manche, laß die Mädl doch zuweisten ausgehen, seynd sie doch eine ganze Zeit unterm Dach, wie eine Schildkrott; die Leut glauben, sie seynd in einer Basteten eingeschlagen. Sie und der Palmesel haben sast ein Privilegium, dann er kommt im Jahr auch nur einmal aus. Sie hocken ja immerzu hinterm Ofen, wie ein Goglhops. Die Regerl ist schon hübsch erwachsen, sie kann sich nit einmal in einen Tanz schicken, ein Weberknapp bekommt bessere Füß, als sie; die Theresel ist auch nit mehr klein, sie ist eine ganze Zeit eingesperrt, wie der Psesser im Starnigel. Kriechen doch Regenwürm hervor, wann ein schöner Tag ist. Es ist schon recht, daß man

ihnen feine fo gar große Freiheit läffet, ich verlang es felbst nit, baß fie follen Feldtauben abgeben, bann es gibt ber Raubvögel allzuviel; aber gar alleweil zu Saus jenn, bas ift ja nit für fie. Gine Waar hinter ber fpa= nischen Wand fauft niemand, man muß es gleichwohl feben, auf folche Weis befommen die Madln feine Beirath zc. Du bist mir eine saubere Mutter; eine Bruthenn ift viel gescheiber, weil sie ihre Jungen nit von sich lässet. Laß Deine Töchter nur ausgehen, laß sie, aber bu wirst erfahren, daß ein Rußfern außer ber Schalen balb ben Mäusen und Mänstöpfen zum Raub wird; bu wirft se= ben, daß ein Wein ohne Deckel wird ausrauchen; du wirst finden, daß ein Spiegel ohne Rahm zu Trümmern gehet. Laß sie nur spaziren gehen, bu wirst hierburch bie Spaten ausnehmen; laß fie nur zum Tang geben, bu wirst einen seltsamen Rehraus erleben. Laß sie nur in Die Gesellschaft, du wirst erwarten, daß animal sociabile ein sauciabile wird: bann einer folchen jungen Tochter fußt man Anfangs bie Hand, bas ift nichts, nach ber Sand schenkt man ihr ein Band, bas ift nit viel, nach dem Band fommt ber Brand, bas ift schon etwas, nach bem Brand kommt die Schand, bas ift zu grob, nach der Schand kommt der elende Stand, ba ift es verhauft, ba fiehet man, baß aus einem kleinen Tupfel auf bem Fliespapier eine große Sau wird.

Unser lieber Herr, damit er das Vertrauen auf seine göttliche Providenz desto kräftiger einpstanze, sagt einst bei Matthäo 6 diese Wort: Respicite volatilia coeli etc. Sehet an die Vögel des Himmels: dann sie säen nit, sie ernten nit und sammeln nit in die Schenern, und euer himmlischer Vater ernähret sie. Des Satans Arg-

list macht ebenfalls solche Vögel, ja gar Erzvögel in der Welt: vann sie arbeiten nit, sie ackern und säen nit, sie treiben kein Handwerk, sie faullenzen nur, und ernähren sich gleichwohl, aber wie? Mit Stehlen und Rauben. Abam ist der erste Dieb gewest im Paradics, ein Obstedieb, jest aber gibt es allerlei Dieb, Weindieb, Traidebieb, Schmalzdieb, Käsdieb, Butterdieb, Fleischdieb, Fischedieb, Roßdieb, Kühdieb 2c., die mehresten aber Gelddieb.

Albertus Magnus lib. 23 schreibt, daß in Egypten eine Menge der Greisen anzutressen, welche Thier allersseits großen Schaden verursachen. In unseren Ländern ist ebenfalls kein Mangel an Greisen: es gibt Greisen in Städten, Greisen in Dörfern, Greisen in den Schlössern, Greisen in Hausern, Greisen in Stuben, Greisen in Geswölbern, Greisen in Werkstätten, Greisen in Geswölbern, Greisen in Werkstätten, Greisen gar unter der Erden in Kellern, Greisen über und über. Wann ein jester Dieb sollt ein Glöckel am Hals tragen, es wäre ein Geklepper, daß einer sein eigenes Wort kaum hörte; wann die Dieb nichts anders sollten essen, als Heu und Haber, so müßten nothwendig alle Pferd Hunger sterben; wann die Dieb zu Wien sollten alle zugleich pseisen, o was für eine Menge der gespisten Mäuler wären zu sehen!

Gott hat dem Adam gesagt: In sudore vultus tui vesceris pane tuo. Gen. 3. In dem Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brod essen. Viel und aber viel essen ihr Brod und gewinnen ihr Brod nit in dem Schweiß ihres Angesichts, sondern in dem Schweiß eines andern Angesichts; dann was ein anderer mit großem Fleiß, mit harter Arbeit, mit stetem Schwißen gewinnt und sammlet, das stehlen ihm nachmals die Dieb, das heißt nit in sudore vultus tui.

In Eroberung der Stadt Jericho ist ein Diebstahl begangen worden, welchen aber Gott gar bald an das Taglicht gebracht. Der Dieb war Achan, und zwar kein gemeiner Mann, sondern aus königlichem Geblüt, und dem König im vierten Grad besreundt. Der Diebstahl bestund in einem rothen Mantel, zweihundert Seckel Silbers und in einer guldenen Ruthen, so in allem nit viel über hunz dert Thaler gemacht; gleichwohl ist deswegen der Achan durch Besehl Gottes versteiniget und verbrennt worden. Jos. 7. Dazumal ist man mit den vornehmen Dieben anderst versahren, als dermalen.

Jener Berwalter und Saushalter bei bem Evangelisten Luca hat seinen Herrn sehr beuntreuet, hat die verba auferendi gar zu oft conjugirt, viel Geld und Gelbowerth abgetragen; wie ist er aber ein fo großer Dieb worden? Er wie andere, und andere wie er, bas ist, nit gab, nit geschwind, sondern nach und nach, und mit fleinen Sachen ift ber Anfang: bann jum erften ftiehlt man eine Feber, nach der Federn ein Febermefferl, nach dem Federmefferl einen Federbusch, nach bem Federbusch ein Feberbett, und also fortan; von Unfang stiehlt man eine Roßhalftern, bald barnach einen Roßgaum, bald barnach eine Roßbeck, bald barnach einen Roßsattel, bald barnach ein Roßzeug, bald hernach bas Roß felbit. Darum fpricht gar wohl ber h. Gregorius lib. 10. moral.: Si curare parva negligimus, insensibiliter seducti, majora perpetramus.

Es ist eine kleine Sach um ein Steinl, und gleich= wohl hat ein solches Steinl die große Bildnuß des Kö=nigs Naduchodonosors zertrümmert.

Es ift eine fleine Sach um einen Accent ober Aus-

spruch, ein kleiner Unterschied, wann ein Schwab sagt Batter, und ein Bayer sagt Voter; gleichwohl ist wegen des Accent Petrus erkennt worden, daß er ein Galiläer seye, welches dann ein Ansang war seines so schweren Falls.

Es ist eine kleine Sach um einen Gselskinnbacken, und gleichwohl sennd mit demselben von dem Samson tausend Philistäer erschlagen worden.

Es ist eine fleine Sach um eine Ruthen, und gleich= wohl hat Monses mit derselben so große Wunderding ge= wirket, ja sogar damit das Meer zertheilt.

Es ist eine kleine Sach um ein Fischel Remora, und gleichwohl kann dasselbe große und mächtige Kriegsschiff arrestiren.

Es ist endlich eine kleine Sach um einen Apfel, und gleichwohl hat derselbe das ganze menschliche Geschlicht ins Verderben gestürzt.

Es ist eine kleine Sach, und wie die Abamskinder pslegen zu sagen: ein Bagatell um eine läßliche Sünd, und dannoch dieses Bagatell führt so viel tausend in die Höll, nach der Lehr des h. Bernardi de ord. Vit. et mond. in Instit.: A minimis incipiunt, qui ad majora proruunt, wie aus folgender Begebenheit zu erses hen. Janus Nicius, Erempel 1, schreibt, wie daß in einer vornehmen Stadt in Sicilien war eine junge Tochster, die Anfangs zwar nit leichtsertig, wohl aber etwas frech und vorwißig; diese hat ein und andermal die Augen geworfen auf einen sehr schönen und wohlgeschassenen Jüngling, welcher daselbst nit ohne sonders Lob studitte. Die Blicker der Augen seynd oft keine Blicker, sondern Bliger, welche ein schädliches Wetter verkünden:

viel Augen in der Suppen bedeuten eine Faiste, aber viel Augen bei einer Jungfrauen bedeuten einen Schmut. Das hat gleichsam ersahren obbemeldte junge Tochter, zumalen ihr öfters Unschauen bald einige Kunken der Lieb im Bergen verursacht, baß sie also nach und nach eine Befanntschaft gemacht mit diesem Jüngling, wodurch beeber= seits die Chrbarkeit bald zu Trümmern gangen, und fie folgsam ohne Scheu einen gottlosen Wandel geführt, ju welchem ihre eigene Mutter durch allzuvieles Nachsehen nit einen geringen Unlaß geben. Ginsmals hat fich begeben, daß folcher Jüngling eben benfelben Tag, an bem er Die Alder gelaffen, bei dem Saus dieser seiner Liebsten vorbeigangen, und wie die freche und allzunnverschamte Met diesen erblicket, auch sie zu besuchen mit allerlei Liebes= worten eingeladen, wollt er endlich aus Söflichfeit folches nit abschlagen. Der Tag wurde mit Effen und Trinken, und was sonsten nit ausbleibt, nach allem Wunsch zugebracht, auch mußte sogar die Nacht für eine Zuwag dienen. Indem nun alle beebe tief eingeschlafen, also ist ge= scheben, daß bem Jüngling bas Bandel ober Bundel, womit die Ader verbunden, aufgangen, und folgsam das vorhin erhipte Blut in folder Menge geronnen, daß der unglückselige Gesell ehender gestorben, als erwacht. Un= terbeffen erwachte ebenfalls biefer üppige Schleppfad, und weil sie wahrgenommen, daß alles voller Blut, also hat fie ihren Schlafgespann auch aufzuweden sich bemüht, aber umsonft, bann sie bei angezündtem Licht biefe erschreckliche Trauergeschicht angetroffen, nit ohne höchste Bestürzung. Gie beweinte auch mit häufigen Bahren nit jo viel ben unglückseligen Tod ihres Liebsten, als ihre selbsteigene große Gesahr, wann die Todtenleich bei ihr

follte gefunden werden; babero fie fammt der Muiter end= lich beschlossen, den Körper noch vor angehendem Tag aus dem haus zu bringen und vor die Rirchenthur gu legen, wie auch alfo geschehen, und glaubten die meiften, als ware biefer von einigen feiner Mifgonner ums leben gebracht worden. Gottes gerechte Rach hatte nun einen Theil and diefen getroffen, follte bann ber andere ganglich befreit bleiben? Das nit, fondern wie biefe zu Bermant= lung ihrer Unthat sammt ber Mutter, als geschähe es ungefähr, in die Kirchen fommen und alldorten gesehen ihren Liebsten auf ber Todtenbahr liegen, hat fie die vorige unfinnige Lieb bergestalten wieder entzündt, ja fogar in eine folche Berzweiflung gestürzt, baß fie überlaut vor männiglich aufgeschrien: Ich bin Diejenige, Die Diesen ums Leben gebracht, ich bins! unter welchem Geschrei und Seulen fie zugleich ein Meffer aus bem Cac gezo= gen und fich felbst ermordt; wollte also biese unglückselige Creatur auch in ber Soll bei ihrem Balan verbleiben . Jest sagt nit mehr, ihr unbehntsame Töchter: Anschauen ist ja nichts übels? lachen ift ja nichts übels? mit einem jungen Gesellen reben ist ja nichts übels? Freilich ist bie= fes in fich felbst nichts übels, aber ber erfte Staffel jum Uebel. Man hat einen aufsteigenden schlechten Erdendampf Unfangs nit zu fürchten, aber aus diesem wird nach und nach eine finstere Wolfen, und verwandlet sich endlich gar in den härtesten Donnerkeil.

# Obolus Diabolus. Geld stift alles Nebel in der Welt.

Der Teusel wird in ber hebraischen Sprach Scher

genennt, ich aber nenne ihn in der teutschen Sprach schädlich. Mamonna schädlich, Beelzebub schädlich, Bestial schädlich, Behemoth schädlich, Leviathan schädlich, Ussmodäus schädlich, Ussmodäus ist schädlich gewest der Stadt Sodoma und Gomorrha; der Leviathan ist schädlich gewest denen ersten Eltern; der Behemoth ist schädlich gewest dem Absalon; der Beelzebub ist schädlich gewest dem Aerodi; der Mamonna aber ist sast der schädlichste in der ganzen Welt: dann Asmodäus sürchtet sich vor dem Kreuz, Leviathan sürchtet sich vor dem Kreuz, Behemoth sürchtet sich vor dem Kreuz, Bekemoth sürchtet sich vor dem Kreuz, Beelzebub sürchtet sich vor dem Kreuz, aber der Mamonn sürchtet sich nit vor dem Kreuz, ja ihm ist nichts liebers noch angenehmers, als die Kreuzer, verstehe das Geld, welches alles Uebel anstist in der Welt.

Aus einem Wunder ist ein Plunder worden, aber wo? aber wie? aber wer? Wer? ber Samson; wie? burch Die Dalila; mo? in bem Thal Sorec. Dalila, Diefer faubere Grindschüppel, hat dem Samson bergestalten gefal= len, daß er dieselbe, ohngeachtet fie eine Philistäerin ge= west, zu einem Weib genommen. Weil nun Samson ein abgesagter Keind war ber abgötterischen Philistäer, also hat er sie in allweg verfolgt, beren auf einmal taufend erlegt, jedoch mit feinem Degen, mit feinem Gabel, mit feiner Langen, mit feinem Spieß, mit feinem Rolben, fon= bern mit einem durren Gfelskinnbaden; es ift boch mahr, daß ber Satan mit allem feinem Unhang überwunden fann werben burch burre Baden, nit aber burch faiste. Camfon hat mit dreihundert Buchfen, denen er brennende Facteln an die Schweif gebunden, alle Traidfelder ber Philistäer in Afchen gelegt; noch auf ben heutigen Tag verursachen großen Schaben bie Fuchsschweif ber Schmeichler und Soffagen. Camfon hat um Mitternacht bie metallenen Stadtpforten auf feinen Achfeln hinweggetragen; bas war noch ein lobwürdiger Achseltrager. Diese und dergleichen angethane lebel haben die Philistäer bahin bewogen, daß sie alles in allem versucht, wie sie doch fonnten ben Samfon in bas Det bringen. Solches ju be= wertstelligen, flopfen fie an bei ber Dalila, als bes Camfond Liebsten, und glaubten, weil bas Beib aus einer gebognen Rippe gebildet, baß fie auch leichter den Mann tonne biegen. Sie trugen ihr erftlich allerlei erhebliche Urfachen vor, und geigten ihr unterschiedliche Sonata. Erstlich foll fie gebenken, wie bas gemeine Wefen fene bem Privato porzuziehen, und laute es gar übel, daß fie benjenigen liebe, welcher ihr eigenes Baterland haffet; Dalila wollte zu diesem Liedel nit tangen; ein anders: ste foll erwägen, wie ungereimt es ftebe, baß sie benjenigen mag an ihrer Seite leiden, ber ba sucht ihre Religion und Glauben auf bie Seiten zu raumen; Dalila wollt noch nit tangen; ein anders her: sie mache ihr einen ewi= gen Namen, und lofde alle ihre gethane Schandthaten aus, wann fie Diefen Landbreuner helfe ausrotten; Dalila wollt au diesem Liedl noch nit tangen; ein anders her: Dabimus tibi singuli mille et centum argenteos, es senno unserer funf philistäische Fürsten, ein jeder aus und will bir geben eilfhundert Gulden. Auf folche Arien tangt die Dalila, o che Bestia! und wegen des Gelos bringet Diefe zuwegen, baß Samfon verrathen worden, gefangen worden, gebunden worden, verschimpft worden, und end= lich bes Lebens beraubt worden. D Gelo, o Geld, wie manches Weib haft bu verführt in ber Welt!

Siehe mir biese junge Tochter, ob sie nit sene eine Copei und gerechter Abrif der Chrbarfeit: ihre weiße Stirn ift eine glatte Gilberplatten, auf welcher nichts anders geschrieben, als Modestia; ihre Augen sennd zwei crustallene Fenster, aus welchen die Unschuld felbst berausschaut; ihre Wangen prangen sowohl mit ber löbli= chen Schamhaftigfeit, als mit ber natürlichen Rothe; ihr Mund gleichet in allem dem Burpur, dann was fie re-Det, ift nichts als pur, pur und rein. Das im Luft ift eine Tauben, das ist auch diese; was auf Erden ift eine Lilien, bas ift auch dieje; was im Baffer ift eine Berl, das ift auch diefe; mas im Gener ift eine Salamanbra, das ift auch diese. Aber höre mich: schenk und schick ihr nur wader Geld, nimm fteif Bagen in die Bragen, und gib ihr, ba wirst bu sehen, bag auf bas Da bald eine Dalila kommt, da wirst du sehen, daß sie ber Mammon bald zu einer Mämmerl macht, da wirst du spuren, daß die Chr bicfes ruhmwurdigften Aleinods bald zu Boden falle, wie das haus der Jobischen Kinder. D du verfluchtes Gelb, was Uebel stiftst bu in ber Welt!

Balaac, der Moabiter König, hat Gesandte ausgesschieft zu dem Propheten Balaam, und ihm ein großes Stuck Geld versprochen, wann er werde dem Volk Isstael einen Fluch geben, damit nachmals dieses Bolk nit allezeit victorisire. Der Prophet läßt sich bethören, satztelt seine Eselin, in Willens dahin zu reisen. Siehe, in einem eigen Weg stund ein Engel mit einem bloßen Schwert, ob welchem die Eselin dergestalten erschrocken, daß sie nit wollte weiter gehen; der Prophet wurde hiersüber ungeduldig und schlug die Eselin einmal, zweimal, dreimal, worauf dieses Thier mit menschlicher Stimm

angesangen zu reden: Cur me tertio percutis? warum schlägst du mich das drittemal? auf welches der Prophet geantwortet: Darum, weil du mir nit gehorsam bist; ja wann ich einen Degen hätte, so wollte ich dich gar umbrinzgen. Ueber dieses ist es sich höchst zu verwundern. Wann mich ein Ochs oder Esel sollt anreden, ja wann mir ein Pfert sollt ein bona dies geben, ich könnte vor Schrecken kein Wort sagen; und dieser Prophet redet noch mit der Eselin! Das versprochene Geld hat ihn dergestalten versblendet, daß er dieses scheinbare Mirakel und Wunderwerk nit einmal gesehen, noch verstanden. D Geld, o Geld!

Siehe du mir diesen Herrn, ob er nit alle herrliche Qualitäten und lobwürdigste Gaben an sich habe, wefsenthalben er billig zum hohen Richteramt erhoben wor= den. Er ist gelehrt und bochverständig, dann ein folches Umt ohne Doctrin ift gar ein gewiffer Ruin, und folle billig Schola eine Scala senn, permittels berer die Leut zu hohen Würden steigen; sündhaft ift es gewest, wie die Ifraeliter ein Kalb für einen Gott haben angebetet; Desgleichen stehet es auch nit wohl, wann man einen ohnverständigen Ochsenkopf muß verehren, dem sein Umt ansteht, wie bem Geißbod ber Rlagmantel. Diefer Berr hat anbei ein stattliches Studium, und thät er Ropf halber mit dem Saupt der Nabuchodonosorischen Statuen nit tauschen; item hat er gar feine Hoffart noch llebermuth an fich. Etliche sennd sonsten beschaffen wie ein Blasbalg: wann man benselben in die Sohe bebt, so blafet und pfnaust er, als foll sich alles vor ihm fürchten; einige sennt, die haben eine lautere Storchenart an fich, und pflegen nur bazumal stolzmüthig zu schnatteren, wann sie in einem hoben Reft figen: aber Diefer zeigt feine einige

Hoffart, und fennt weber Saiten noch Sitten bei ihm hoch geswannt. Mehr hat dieser Berr das allerbefte Ge= muth: er ift gwar fein Ritter bes gulbenen Kließ, aber ein Lämbel trägt er gleichwohl auf bem Bergen, bann er in allem lämbelfromm; ber David hat zwar bes Sauls Barnisch bald ausgezogen, aber diesen guten herrn fann gar fein Mensch in Harnisch bringen; ich wollte ehender bei einem Juben einen Speck finden, als bei ihm ein boses Wort. Aber, aber probire es, gehe du mit dem ersten König aus benen dreien orientalischen Königen gum Opfer, spendire und schmiere steif, schlag mit einer filbernen Sand drein, diese macht alsobald bas Krumme grab. diese macht bas Cauere suß; diese macht bas Schwarze weiß, diese macht den Satan zu einem Propheten Nathan; Donatus überwindet Justinianum, Geld erhaltet das Keld, Kulgentins wird Vincentius. D bu verfluchtes Geld, mas Uebel stiftest bu in ber Welt!

Weil Joseph von seinem Vater Jacob mehr als ans dere Brüder geliebt worden, also waren ihm solche spinnenseind, dergestalten, daß sie in allweg suchten denselben umzubringen, und wie er sie ohnweit Dothaim bei ihrer Schasherd heimgesucht, da haben sie beschlossen, demselben den Garaus zu geben; so bald aber einer aus ihnen sich verlauten lassen: Quid prodest etc. Melius est, ut venundetur. Was haben wir sür einen Nuten dabei, wann wir ihn umbringen? Melius est, es ist ja besser, daß wir ihn ums Geld verkausen, Gen. 37, so bald solches die anderen Brüder vernommen, da hat ein jeder gesagt ja; der Nuben sagt ja, der Simeon ja, der Isachar ja, der Ephraim ja, der Zabulon ja, der Afar ja, der Rephtali ja, der Gab ja 2c. In Summa, alle sagten: Ja, ja, ver=

kaufen wir ihn den Jömaelitern, so lösen wir steif Geld. D Geld, o Geld!

Siebe bu mir biefen ftattlichen Solbaten und frafti= gen Selben! Diefer hat fich viel Jahr helbenmuthig ge= balten. Gin Fabius, ein Marius, ein Manlius, ein Gergius, ein Borrhus, ein Turnus 2c. haben mit ihrem Belbenmuth einen unfterblichen Ruhm verdienet, aber auch Diefer nit weniger; ein Alexander, ein Sannibal, ein Bector, ein Achilles, ein Epaminondas haben wegen ihrer Tapferfeit einen ewigen Namen befommen, auch biefer nit weniger. Es gibt mohl einige Soldaten, benen lieber ift das Wirthshaus, als das Zeughaus, lieber das Bibale. als Arsenale, aber biesem nit; es gibt einige, die mehrer balten auf bas Tangen, als auf bas Schangen, aber bie: fer nit; es gibt einige, Die fich öfter aufhalten in bem Saufgraben, als in bem Laufgraben, aber biefer nit; es gibt einige, die fich beffer verfteben auf die Rarten, als auf Die Belleparten, aber biefer nit; es gibt einige, Die mehrer benten auf eine Speis, als auf einen Spieß, aber biefer nit, gar nit, fondern feine bisbero erzeigte Tapferfeit hat fattsam und genugsam an Tag geben, daß er je und allemal ein stattlicher Soldat seye gemesen. Aber hore du mich. Du weißt bich gar wohl zu ent= finnen, daß biefer in bem und bem Jahr bie fo herrliche Bestung N. dem Feind übergeben; wer ist Urfach ge= west? Das Geld. Die Denari haben gemacht, baß er die Spadi hat eingestedt, Mars ift von Marsupio über: wunden worden; ber Dativus in plurali hat ihn gar gu stark gekiplet; die frangosischen Bistolen haben ihm die Treue bleffiret; mit wenig Worten: er hat Gelb befom= men. D verfluchtes Gelb, mas lebels ftifteft bu in ber Ubrah. a St. Clara fammtl. Berte. XIX. Bb.

Welt! Folgende Geschicht gibt es genugsam an Tag, was Uebel und Unheil wegen des Gelds entstehe.

Unno 1613 ift einer aus bem Königreich Polen, nach vielen vollbrachten Feldzügen, wiederum in fein Baterlandund nach Saus gefehrt, mit erhaltener Beut aber fehr wohl versehen, und hat ihm ber Degen nit geringen Gegen eingetragen. Wie er nun ohnweit von feiner Stadt, woselbst er geboren, ein Weib angetroffen, welche Geschäften halber in ein ziemlich weit entlegenes Ort und Dorf ausgereift, ba hat er fie mit aller Gebühr und Soflichkeit gefragt, ob die und die Leut (nennte feine Eltern mit umftändiger Beschreibung) noch bei Leben senen? Freilich wohl, mar die Antwort, sie leben noch beebe, Gott sene Lob, und ich bin ihre leibliche Tochter! worüber der Soldat eine absonderliche Freud geschöpft. Und ich, fagt er, bin ihr leiblicher Cohn. Beil fie aber Diesen fo viele Jahr nit gesehen, und die erwachsenen Saar die Gestalt sehr verändert, also ift sie in etwas zweiselhaft angestanden; damit er nun recht erfennet werde, fo ift er alsobald vom Pferd heruntergesprungen, hat seinen Urm entblößt und ihr das bekannte Muttermal gezeigt, welches er von der Geburt mit sich gebracht, woraus sie dann gang augenscheinlich konnte wahrnehmen, baß dermal keine Falschheit unterlause, sondern dieser ihr wahrer leiblicher Bruder fen, weffenthalben fie ihm voller Freuden um den Sals gefallen und taufend Freudenzeichen ipuren laffen wegen seiner so glücklichen Wiederkunft. Nachdem fie nun eine ziemliche lange Aufprach gehalten, und sie ihrem Bruder sehr viel Fragen beantwortet, seund sie endlich von einander gewichen, doch mit dem Versprechen, daß fie ihn morgens bei ihren Eltern zeitlich werde antref-

fen. Der Soldat erreicht noch felbigen Tags feines Baters und Mutter Behaufung, wurde aber von feinem aus allen beeben erkannt, und weil es ein öffentliches Wirthshaus, alfo hat er ihm um feine baare Bezahlung ein autes Nachtmahl zurichten lassen, und war ihm nichts liebers, als daß er für einen Fremben gehalten murbe, dann er dachte, daß der nachkommende Tag bei Ankunft feiner Schwester besto größere Freud machen werbe. Wie man nun die Speisen aufgetragen, ba mußte auf vieles Begehren und Ansuchen der Wirth und die Wirthin auch bei der Tafel figen, welche immerzu ohnmiffend, daß die= fer Gaft ihr leiblicher Sohn; man iffet und trinket wohl, und dauerte diese Lust fast in die halbe Racht, bis end= lich der von der Reis ermatte Soldat zu schlafen verlangt, zuvor aber hat er bem Wirth und Wirthin feinen schweren Ranzen aufzubehalten geben, und nachgehends sich zur Rube gelegt. Bishero alles fröhlich, aber anjebo fangt die Tragodi an. Wie der Sohn im besten und tiefeften Schlaf begriffen, ba figlet Anfangs ber Bormig beebe benanntlich, den Wirth und die Wirthin, mas doch möchte im Rangen fenn, eröffnen endlich benfelben, und finden, daß er angefüllt mit lauter Ducaten. D wie oft gibt eine Sünd der andern die Schnallen in die hand! Der Bor= wit hat bazumal geboren bie Begier, und biefe hat erzeugt eine unerhörte Grausamkeit: besagte namhafte Summe Geld hat diese beede bergestalten verblendt, daß sie untereinander beschloffen, ben Goldaten umzubringen, wie dann bald hierauf die Mutter in die Kammer ihres fo füß schlafenden Sohns eingeschlichen und ihn mit einem scharfen Meffer ermordet. D bu verfluchtes Gelb, mas llebel stiftest bu in der Welt! Diesen noch im Blut

schwimmenden Korper merfen fie beebe in eine tiefe Gruben, unwiffend, baf fie bemjenigen bas leben genom, men, bem fic es vorhin gegeben. Frühemorgens bei anbrechendem Tag flopft die Tochter an die Hausthur, und war ihr erstes Wort: Wo ift mein lieber Bruder? Die Eltern perwunderten sich über diese Wort, daß sie so narrisch und unbesonnen rede, fie aber fragte noch inftanbiger, ob bann ihr Bruder nit die Ginfehr genoinmen; fie habe gestern unterwegs lang mit ihm geredt, auch ihn Anfanas nit gekennet, wofern ihn nit das bekannte Muttermal am Urm verrathen, weil er so lange und viele Jahr nit zu haus gewest; auch, sagte fie, habe er ein ehrliches Stuck Beld im Feld erworben. Diese und bergleichen Wort haben fast wie ein Donnerstreich beebe Eltern getroffen, daß sie also ganglich und fast in Tob erbleicht, ihnen felbst angefangen die Haar aus dem Ropf au raufen, die erschreckliche Mordthat, so sie an ihrem eis genen Blut begangen, mit gang unfinnigem Beulen verflucht, und damit sie des Nichters Händen möchten vorfommen, so ift der Bater bei nächtlicher Weil zur Stadt hinausgangen und hat sich selbst am öffentlichen Galgen aufgebenft, die Mutter aber eben mit bem Deffer, mit welchem sie ihren Sohn ermordt, ihr selbst bas Leben genommen. D bu verfluchtes Geld, was llebels stiftest du in ber Welt!

### Gine harte Ruß, die Aergernuß.

Biel Eltern vergaffen und veraffen sich mehrmal in ihre Kinder, daß sie fast Tag und Nacht höchste Sorg

tragen, wie sie dieselben mögen bereichern; unter anderm trachten sie auch emsig, daß sie denselben stattliche Häusser und Gebäue hinterlassen. Aber liebste Eltern, weit besser und heiliger wäre es, wann ihr eure Kinder thät versehen mit einer guten Auferbaulichkeit, als mit einem guten Gebäue, zumalen euer boses Exempel die meiste Ursach ist des Untergangs der Kinder.

Bie der gebenedeite Seiland feinen schweren Rreuzbaum auf den Berg Calvaria getragen, und bereits an bas Ort gelangt, wo zwei Weg fich icheiden, einer gegen Silo, ber andere gegen Gabaon, allda hat fich eine Menge der hebräischen Weiber eingefunden, welche aus natürlicher Weichherzigkeit häufig geweinet, dahero Chris stud fich gegen bieselben gewendet mit diesen Worten: Filiae Jerusalem etc. Ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern über euch und eure Rinder. Warum er diese Worte geredt, ist die Urfach, weil da= selbst eine große Angahl der Kinder gewest, welche Stei= ner, Roth und allerlei Unflath auf den Beiland geworfen, auch demselben vielerlei Sohn : und Spottwort nachge= schrien, und dieses haben sie von niemand anderm gelernet und gesehen, als von ihren Eltern, meistens aber von ihren Batern, welche den herrn und heiland in allweg und zu aller Zeit verfolgt.

Bekannt ist jene Fabel von den jungen Fröschen, welsche einmal bei warmer Sommerszeit nächst einer Lachen über alle Massen gequackzet und geschrien, also zwar, daß ein alter Frosch selbst über diese abgeschmackte Musik urstrüssig worden, und die Jungen nicht ein wenig ausgesfilzet. Schamt euch, ihr grünhosene Frahen, sagt er, ihr wilde Lachendrescher, ihr hupsende Spihbuben, schamt

euch, daß ihr ein so verdrießliches Geschrei versührt; wann ihr doch wollt lustig sehn und frohlocken, so singt aufs wenigst wie die Nachtigall, welche auf diesem nächsten Ast sitz, ihr großmaulene Narren; könnts dann nichts anders, als nur das Qua, qua, qua 2c.? Vater, antworteten die Fröschel, das haben wir von dir gelernt.

Ein mancher Sohn schilt und flucht, daß der Himmel möcht frachen, er segelt mit ganz galeervollen Saprament; er schickt ein Ladungsschreiben um das andere dem Teufel zu, er soll ihn holen; Donner und Hagel stehet eine ganze Zeit in seinem Calender. Aber Bater, sagt ein solcher, das hab ich von dir gelernt.

Ein' manche Tochter bringt die meiste Zeit beim Spiegel zu, ihr östester Vorstand ist bei diesem gläsernen Richzter; ihre roßige Hoffart machet, daß die Haar müssen zu Schnecken werden, und ist es, daß die Natur etwan sparsam an der Gestalt, so muß der Anstrich in die Rosboth gezogen werden. Nach vollendeter dieser Gesichtsmusterung begibt sie sich unter das Fenster, und will, daß alle Leut sollen zu Israelitern werden und dieses goldene Kalb (sie möcht wohl gar gern eine Kuh seyn!) anbeten. Aber Mutter, sagt diese, das hab ich von dir gelernt. Entgegen Wehe! Wehe! Wehe! solchen Eltern.

Elisäus, der große Mann Gottes, kommt nach Bethel, welches Ort dem Geschlecht Ephraim zugehörig war. Wie er bereits wollte zum Thor hineingehen, da seynd ihm zweiundvierzig kleine Buben entgegengeloffen, welche den heiligen Mann und Propheten sehr spöttlich ausgezlächt und ihn einen Kahl = oder Glatsopf gescholten: Ascende, Calve etc. Worüber Elisäus einen billigen Zorn gesaßt und bei Gott um Bestrafung dieser Bosheit anges

halten; wie dann gleich zwei wilde Bären unter diese kleinen muthwilligen Bursche gefallen und dieselben alle grausam zu Stücken zerrissen. 4. Reg. 2. Diese kleinen Spitze buben, diese unerzogenen Fratzen, diese boshastigen Kinzder, von wem haben sie diese Spottwort gehört? Bon ihren Eltern: dann den Burgern und Inwohnern zu Besthel, weil sie gar gottlose Leut, hat Elisäus mehrmal geprediget und ihren tadelhaften Wandel vorgeworsen, wessentwegen sie auf ihn einen Haß gefaßt, auch immerzu sich verlauten lassen: Was keyen wir uns um diesen Kahlkops! Solches haben die Kinder östers gehört, und folgends pipten die Jungen, wie die Alten gesungen.

Sattsam bekannt ift jene erschredliche Straf, mit welcher ber gerechte Gott Sodoma und Gomorrha gezüchti= get, indem dieses so herrliche und volfreiche Drt durch einen häufigen Schwefel = und Pedpregen in Afchen gelegt worden. Dhue allen Zweifel sennd viel kleine und un= ichnloige Kinder darunter gewest: wie fommt es dann, daß diese auch haben muffen den allgemeinen Untergang ausstehen, indem fie Gott leicht hatte konnen erretten, gleichwie er gethan mit den drei Anaben in dem babylonis ichen Dien? Die Antwort gibt Alcuinus, daß Gott barum auch diese Unschuldigen hab ausgerott, weil fie schon das boje Erempel haben ersehen von ihren Eltern; wann fie also mehrere Jahr hätten erreicht, wären fie ebenfalls in die Fußstapfen derselben getreten. Webe bann und wies berum wehe ben Eltern! Vae homini illi ctc. Matth. 19. Wehe dem Menschen, durch welchen Aergernuß fommt.

Wie unser Herr vom jüngsten Tag eine lange Prestigt gemacht, da hat er unter andern auch eingeführt viese Wort: Sol obscurabitur etc. Die Sonne wird

verfinstert werden, der Mond wird seinen Schein nit geben, und die Stern werden vom Himmel fallen. Matth. 24. Wann schon Sonn und Mond als die vornehmsten Hauptlichter des Himmels den Glanz verlieren, so ist es nachmals kein Wunder, daß auch die Stern auslöschen. Wann die Eltern einen lasterhaften Wandel sühren und außer aller Gottessurcht leben, so solgt dann gewiß, daß sich die Kinder ebenfalls in dergleichen Missethaten senken. Aber wehe, webe den Eltern!

Wie das Bolt Ifrael eine Zeitlang ju Gethim verweilet, da haben sich die Bebräer mit denen moabitischen Weibern allzuseier bekannt gemacht, und find durch bero Liebkosen so weit kommen, daß sie den wahren Gott und Erschöpfer auf die Seiten gefett und bas Bogenbild Beelphegor angebeten, worüber, wie billig, fich ber Allerhöchste erzurnet und bem Monft alsobald ben Befehl geben, er folle bie Kürften bes Bolks an ben lichten Galgen aufhenken, damit fein Brimm von dem Bolf Ifrael abgewendet werde. Warum hat Gott nur diese also hinrichten laffen, und zwar mit bem Strang? Darum, weil fie einen großen Diebstahl begangen, bann fie als Führer und Banpter bes Bolfs haben mit ihrem bojen Erempel Die Seelen ber Untergebenen gestoblen. Nam. 25. Webe, webe ben Eltern, als die bas haupt im Sans, mann bero Lasterwandel auch die Kinder zur Nachsolg und endlich zum ewigen Verberben zieher! Was große Rechenschaft werden fie muffen bei bem göttlichen Richter geben, und weil sie als reißende Wolf die Schäfel von seiner Berd hinweggenommen, die fostbare Berl, die er um bas theure Blut erfauft, verschwenderisch in den Roth geworfen, und in seinen Acter, ben er mit bem Pflugeisen seines Kreudem Lucifer felbsten nachgefolgt, welcher mit seinem bösen Erempel eine unzählbare Anzahl der Engel in den ewigen Abgrund mit sich gezogen. Was das böse Erempel der Estern für Schaden verursache, gibt sattsam solgende Gesicht zu verstehen.

Es ift gewest ein geldgieriger und eifriger Mammons= bruder, mit Ramen Macaraus, deffen immermabrende Gebanken nit anderst waren, als Mittel und Reich= thum zu fammlen. Run bat es fich zugetragen , daß ein Fremder ihm eine ziemliche Summa Geld hat aufzuhe= ben geben, damit aber folche erstgedachter Bakenegel mochte sein eigen machen, also bat er dem Fremdling, nachbem er bereits Mattigfeit halber eingeschlafen, Die Burgel abgeschnitten, nachgehends aber den Korper in der Geheim unter die Erde begraben, des jesten Glaubend. daß folche Unthat niemal werde and Tagelicht fommen; wenig hat es dieser gottlose Gesell geacht, daß folder begangenen Mordthat zwei seiner kleinen Rinder und Knäbel zugeschaut. Aber siehe, wie wunderbarlich Gott zu feiner Zeit die ichon längst vergrabenen und verborgenen Sachen hervorscharret. Der Achan hat auch vermeint, sein Diebstahl bei Eroberung der Stadt Jericho werde verschwiegen bleiben, Gott aber hat denselben mun. derlich verrathen. Darum hat jener Boet nit übel geredt als er die Worte bes Pfalmiften betracht: Quo a facie tua fugiam?

> Die Nacht bei Gott ift wie ber Tag, Rann niemand gnugsam becken, Niemand ift, ber ba entrinnen mag Und sich vor Ectt versiellen.

Die Rachel hat wohl die gulbenen Gögenbilder bes Laband verborgen, baß fie niemand gefunden; bie Rachab hat wohl die Ausspäher des Josue zu Jericho ver= borgen, baß sie niemand ertappet; ber David hat sich felbit in der Spelunken und Sohle verborgen, daß ihn ber Caul nit erwischt: aber ben Augen Gottes fann nie= mand entgeben, diese seben alles, und barum fommt mehrmal alles an Tag und ans Licht, fo einige Zeit verborgen gewest. Um die grausame Mordthat mehrbesagten Beighalses hat niemand gewußt, als zwei fleine und bereits noch vernunftlose Kinder, worüber er weiter feine Gebanken gemacht, ber Meinung, Die Rinder gelten für feine Zeugen; aber wart ein wenig, bu gottlofer Mörder! Es ist geschehen, daß auf eine Zeit gedachte zwei Buberle nach kindischer Art miteinander gespielt; unter anderm jagte bas größere, fo viel es reben fonnen, zu bem jun= gern: Schau, wir wollen es machen wie unfer Tättel; leg bich nieder und schlaf. Wie solches ber Kleine aus Unverstand gethan, und den Schlaf simulirt, da nimmt das größere Knäbel ein Messer und schneidt damit dem andern die Gurgel ab. Diese Tragodi oder Trauergeschicht hat noch fein End; sondern wie das größere Kind hierüber erschrocken und angefangen zu schreien, ba ift bie Mutter alsobald herzugeloffen, zu sehen, was dem Rind doch widerfahren, als sie aber bas altere Büberl noch mit dem blutigen Deffer angetroffen, wurde fie dermaffen ergrimmet, daß fie auch ohne ferneren Verschub bemselben Rind den Reft geben. Wie nun alles dieses bem abwefenden Macarao ju Dhren fommen, jo hat er im größten Born nach Saus geeilt, und gleich in bem erften Unblid der zwei todten Kinder die Mutter mit einer Langen erstochen. Nachmals ist er vom Magistrat in Verhaft gestogen worden, allwo er nit allein dieß alles bekennt, sondern auch die bishero noch verborgene und an dem Fremdling begangene Mordthat an Tag geben, wofür er dann vermög aller Gerechtigkeit den gebührenden Lohn empfangen.

Ihr Eltern, was sagt ihr zu diesem? wann unschuls dige Kinder wegen des bosen Exempels dem Later in solcher aus der Natur zuwider abscheulichen That nachges solgt, was wird geschehen, wann sie etwas sehen, zu welchem sie ohnedas von Natur angesporet werden? Wes he, wehe, wehr solchen Eltern!

### Du ein Christ?

Es gibt ein heiliges Wachs, und es gibt ein teuflisches Wachs. Cretferus de Benedict. lib. 2 erzählt, daß in der churfürstlichen Hauptstadt München eine große Feuersbrunft entstanden, wodurch das ganze Zeughaus in Aschen gelegt worden, auch alles darin in Rauch aufgausgen, außer eine einige hölzerne Schachtel bei dem Zeugswarter, in welcher ein geweihtes Wachs, so man indsgemein Aznus Dei nennet, solches ist unverletzt gebliesben. Das ist wohl ein heiliges Wachs!

Gabutins in Vit. Pii Quinti lib. 2 erzählt, daß ein spanischer Soldat Anno 1568 in Niederland sehe von dem Feind gefangen worden, es konnte aber dieser auf keine Weis ums Leben gebracht werden, ohngeacht er häusige Musquetenschuß empfangen, bis man ihm das Agnus Dei, welches er am Hals getragen, hinweggerisen. Das ist ein heiliges Wachs!

Augustinus Castanus bezeuget in dissert. Agn. Dei, num. 25, daß er einen Religiosen und Ordensmann gestennt, welcher in einen sehr tiefen Fluß gefallen, sene aber nit weiter gesunken, als das Agnus Dei am Hals gehangen. D wohl ein heiliges Wachs!

Aber der Teusel hat auch ein Wachs, und dieses ist ein schädliches Wachs, ein versluchtes Wachs, ein verdammstes Wachs; gleichwohl die mehrsten Adamstinder tragen solches Wachs bei sich, und wollen zugleich noch Christen genennet werden; wann man ihnen nur die mindeste Unsbild oder Schmach zusügt: Was? sagen sie, das will ich in ein Wachs drucken; dieß ist des Teusels sein Wachs; das will ich nit vergessen; es wird schon die Zeit komsmen, daß ich mich kann rächen 20. Du auf solche Weis ein Christ? Ja wohl Christ!

Nachdem Judas Ischarioth burch Silf der Sebräer 550 Soldaten zu Ruß und 56 zu Pferd bekommen von der Guardi des Pontii Pilati, welche bestund in 1425 Mann, ift er sammt andern Juden sowohl hohen als niederen Standes in den Garten, allwo der Seiland schon brei Stund bem Gebet obgelegen, schleunig marschirt; daß aber bei nächtlicher Weil auch die Sohenpriefter und Fürsten ber Synagog sich eingefunden, war vie Urfach gewest, weil sie dem schlimmen und gottlosen Ischarioth nit getraut, bes Argwohns, als werde berfelbe fie nach empfangenem Gelo hinter das Licht führen (ei= nem Schelmen ift fürwahr nit zu trauen!). Judas war ber Führer aller dieser Truppen, welchen er vorhin schon an= gedeut, daß fie bemselben sollen Sand anlegen, ben er fussen werbe; die Urfach bessen war, bamit nit einis ger Fehler oder Irrung unterlaufe, maffen Jacob außerlicher Gestalt halber Christo bem Herrn ziemlich gleichte. So bald nun dieser boshafte Verräther den Garten erreicht, da ist ihm der gebenedeite Herr vierzig Schritt entgegengangen, und hat denselben, ohnangesehen er dessen verrätherisch Gemüth hat schon längst erkennt, mit diesen liebreichen Worten angeredt: Amice, ad quid venisti? Freund, zu was Ziel und End bist du kommen?

Und du? Wann dir schon keiner nach dem Leben tracht, sondern dich etwan mit einem unbedachtsamen Wort nur kislet, dir einen kleinen Fesen von Bärenhäuterzeug in Busen wirst, oder dich einem Instrument vergleicht, mit dem die Bauern das Traid ausdreschen, oder dich ein Bild nennt, mit welchem ein Bauerncalender in der Fasenacht bezeichnet; da ist alsobald Feuer im Dach, das ist schon in ein Wachs gedruckt, da holen mich alle Teusel, wann ich ihm das schenk zc. Du auf solche Weise ein Christ? Christus tituliret noch seinen Verräther einen Freund, und du denjenigen einen Hund, eine Bestia, etsnen Teusel 2c., du ein Christ?

Sobald die Soldaten sammt dem hebräischen Lotterssgesind Christum den Herrn wie die wüthenden Hund anzgegriffen, denselben mit Stricken hart gebunden, auch eine eiserne Retten an Hals geworfen, da wollte Betrusseiner gegebenen Parola nachkommen, darum er alsobald ganz keck vom Leber gezogen, und dem Malcho, so denen jüdischen Canaillen vorgeleucht, ein Ohr abgehaut, welches der sanstmüthigste Jesus alsobald selbst von der Erzben ausgehebt, und ihm dergestalten wieder angeheilt, daß man nit das geringste Mal hat wahrgenommen. Obschon der Herr hat vorgesehen, daß dieser Malchus in Beyseyn des Hohenpriesters Annä ihm einen harten Backenstreich

versetzen werde, so hat er ihm gleichwohl bas Uebel mit Gutem bezahlt.

Und bu, Erdwurm! wann bich auch feiner ins Ungeficht schlägt, sonbern nur etwan bas Maul zu weit aufthut, wie der Fisch Tobia bei dem fluß Tygris, oder bir weniger an ber Chr abschneidt, als der David von bem Burpurmantel bes Cauls, ober bein Intereffe und Bewinn nur halb und halb wegnimmt, wie ber Ummon umgangen mit benen Barten ber Davidischen Gefandten; ja wann dich Jemand weniger fticht, als eine egnptische Muden den Pharao, so ist gleich alles über und über, auch tobest bu mehr, als das Meer, wie der heiland im Schiffel geschlafen: Das foll ihm in ein Wachs gebruckt fenn; Gott foll feinen Theil an mir haben, wann ich ihm bas schenke; ich will mich revangiren, wann ich auch dem Benker follt unter die Sand kommen ic. Du auf folche Weis ein Chrift? Chriftus, mahrer Gott und Mensch, rächet sich nit an bemienigen, von dem er so hart geschlagen worden; bu ein Christ?

In dem Hof des Hohenpriesters Caipha hat der Herr und Heiland alle erdenkliche Bein und Marter auszgestanden, also zwar der h. Hieronymus selbst bekennt, daß keines Menschen Zung könne sattsam solche auszsprechen, sogar haben die Hohenpriester und andere Fürsten der Synagog, wie nit weniger die Pharisäer und Schristgelehrten das zusammengerotte Lottersgesind und gemeine Bursch mit Geld bestochen, damit sie nur sollen die ganze Nacht hindurch nach dero Wohlgefallen mit ihm wersahren. Unter anderm verbanden sie ihm seine göttlichen Augen mit einem garstigen Fepen und wilden Spülshadern, welchen sie von einer Dienstmagd des Caiphä

bekommen, und gaben ihm, nach Aussag Tiepoli tom. 6. cap. 13, in die vierhundert Streich, theils auf den Hals, meistens aber in sein heiliges Angesicht, bestragten ihn ans bei noch schmählich und höhnisch, er soll ihnen sagen und verrathen, wer und wie viel ihn aus den Umstehenden geschlagen? Prophetiza nobis, quis te percussit? worsauf aber der sanstmüthige Jesus nit ein Wort geredt, und sich gezeigt, als wisse er keinen, oder gedenke nit mehr daran.

Und du Mensch, du ein Christ? Man darf mit dir nit umgehen, wie Gedeon mit dem Traid, man darf mit dir nit versahren, wie Baalam mit seiner Eselin; man darf dir nit thun, was da gethan der Engel dem Betro in der Gefängnuß, percussoque latere Petri etc.; man darf dich nit tractiren wie die Schwalben den Tobiam, sondern nur ein wenig sauer anschauen, nur die geringste Schmachreden, nur obenhin die Reputation krazen oder zwicken, da heißt es gleich: Das will ich ihm merken; das kann ich die Zeit meines Lebens ninmermehr vergessen; ehe ich ihm das schenke, es hol mich der und der zc. Du auf solche Weis ein Christ? Christus Jesus, der Ersichasser und Erlöser der Welt, vergist alsobald die angesthane Schmach der Unbild, und du willst es nicht verzgessen, du ein Christ?

Nach seiner glorreichen Urständ hat sich der Herr in Gestalt eines Fremdlings zugesellt denen zweien Jüngern auf dem Weg nach Emaus, und dieselben befragt, was sie Neues haben, und von wem sie reden? worüber sie sich ganz billig verwundert und sprachen: Weißt du dann das nit, und kommst erst von Jerusalem, wie die Juden daselbst so grausam mit unserm Weister versahren? wie

sie dieses unschuldigste Lamm auf die Fleischbank gezogen, und selbes an den schmählichen Kreuzbaum aufgenaglet? Weißt du dann nit die erschreckliche Bein und Marter, die sie ihm in und vor der Stadt Jerusalem angethan? Worzauf der Herr geantwortet: Quae? Luc. 24. Was haben sie ihm angethan? Quae? als habe er schon vergessen dasjenige, was er von seinen Feinden ausgestanden; und du, du ein Christ?

Die allermindeste Schmach, so du von diesem und jesnem bekommen, bringt dich gleich in eine solche Cholera, daß du dich verlauten läßt, es seye dir unmöglich, dieselbe zu vergessen; wann ich nur von ihm hör, sagst du, so schauert mir der Buckel, wann ich ihn nur erblicke, so schwimmt das Herz in lauter Gall, Gott verzeihe es ihm, ich auch, aber komm er mir nur nit unter das Gesicht 2c. Du ein Christ?

Dein und mein Heiland Jesus hat auf dem Kreuz, an welches er mit eisernen Nägeln geheft worden, noch für seine Feind gebeten: Pater, ignosce illis etc., seine gebenedeite Mutter recommandirt und anbesohlen dem Joanni, diesenigen aber, so ihn gekreuziget, recommandirt seinem himmlischen Vater; und du wünschest, daß deine Feind soll der Teusel holen, du ein Thrist? Vernimm, und zwar merksam, was zweien begegnet, die einander nicht verziehen.

Es waren ihrer zwei, die lange Zeit als sehr gute und trene Freund miteinander lebten; es hat sich aber ereignet, daß sie, weiß nit was Ursachen halber, in einen unverhossten Haß gerathen, und zwar dergestalten, daß einer den andern nicht mehr zu grüßen gewürdiget, auch dauerte solcher Zwietracht in die zwei Monat. Unterdessen

ist derselbige, welcher ben andern beleidiget, in eine todt= liche Rrantheit gefallen, bahero er ohne Versaumung ben= ienigen zu sich berufen und ihm in Gegenwart vieler an= dern abgebeten, wie dann folder äußerlich nicht anderst gezeigt, als thue er ibm ganglich verzeihen, im Bergen aber mar er weit anderst beschaffen, massen er im Sin= weggeben mit einem schimpflichen Gelächter folgende Wort ausgestoßen: Da sieht man, baß diefer Lettseige Unrecht gehabt hat. Raum daß folche Wort zu den Ohren des Rranten gelanget, ba bat er bas hinweggeworfene Gift wieder zu fich genommen, und in diese Wort ausgebrochen: Wann dem also, so verzeihe ich dir diese Wort nicht, die du anjeto geredt hast, auch will ich nicht, daß du mir Die verige Unbild sollest vergeben. Bon dieser halöstarris gen Feindschaft und Saß konnte niemand aus allen Um= stebenden ihn abwendig machen, sondern er verharrte ba= rin, bis er seinen elenden Geift aufgeben. Rachdem er folgenden Tage gur Erden bestaitet worden und alsbann alle beisammen an einer Tafel geseffen, ba hat fich auch öffentlich ein abscheuliches Gespenst eingesunden, mit die: fer erschrecklichen Stimm: Wo ift berjenige, weffenthalben ich ewig und ewig verdammt bin und verloren gangen? benanntlich wegen bes ftarken Saß gegen ibn; es foll aber auch er, welcher Urfach meines Unheils, nit ungerochen bleiben. Fällt zugleich den andern gang grimmig an, beißen und reißen einander, wie zwei wuthige Sun= de, bis endlich die Erd, in Ansehung vieler, die vor Kurcht fast erstarret, ihren Rachen aufgesperrt, und beete verschluckt. Segneri P. 1. fol. 313.

## Holla! sag nicht mehr: Hol mich 2c.

Wie unfer herr in der Gerasener Landschaft aus dem Schiff getreten, ba fam alsobald ein besessener Mensch zu ibm, ber war gang nadend und bloß, bann ber Satan ist bem Menschen also feind, daß er ihm nicht einen Feten am Leib vergonnet. Der Teufel aus diesem Beseffenen verführte ein grausames und ungeheures Geschrei: Bas hab ich, fagt er, mit dir zu schaffen, du Sohn des Allerhöchsten? ich beschwöre bich bei Gott, daß du mich nicht peinigest. Dieses hat er geredt im Namen und an Statt aller seiner Cameraden, bann es waren ihrer 6666 bose Geifter. Ihr höllische Hund, ihr verdammte Larven, ihr abtrünnige Engel, ihr verftoßene Simmelsburger, ihr ftinfende und verfluchte Geschönf, warum kommen eurer so viel über einen einigen Menschen? Sattsam befannt ift, daß auch der allermindeste Teufel eine folche Stärf ha= be, daß er fonnte, wann es der Allerhöchste guließ, alle Elementen gertrennen, Meer und Flug austrudnen, ben gangen Simmelslauf verwirren, ber Sonnen und allen Himmelslichtern den Glanz nehmen, ja den gangen Erdboden umkehren und zernichten. Also wäre ja genug und übergenug ein bofer Feind, einen Menschen zu plagen und peinigen; warum dann, vermaledeite Boswicht, fend ihr in solcher Menge, und zwar legionweis, in diesen armen Tropfen gefahren? Darum, fagt ber h. Chryfosto= mus: Ipsis enim tota voluptas est, homines interire. Ein jeder aus allen verdammten Engeln, deren eine ungählbare Angahl, hat eine Freud, wann er bem Menschen schaben kann, sowohl zu Leib als zu Seel. Des Menschen Untergang ift sein Aufgang; bes Menschen Verderben ist sein Werben; des Menschen Tod ist sein Brod, mit dem er sich fättiget. Darum Holla! sag nicht mehr: hol mich der und der 2c., weil er ohnedas allzeit wacht und tracht, dir zu schaden.

Plinius schreibt von einem Thier, das heißt Hyana, Bielfraß oder Nimmersatt. Dieses Thier sättiget sich niesmal, und wann es ganz angefüllt ist, so zwängt es sich zwischen zweien engen Bäumen, durchpresset solchergestalten die eingenommenen Speisen von sich und richtet sich mehrmal zum Fraß. Ein solcher Nimmersatt ist der Sastan, seine Speis ist die menschliche Seel von der Zeit an, daß er als ein Rebell Gottes vom Himmel gestürzet worden; unangesehen er so viel Millionen Seelen schon geschlückt, ist er gleichwohl noch nit satt.

Jener verdammte Canzler zu Paris ist dem Bischof nach dem Tod erschienen, und hat ihm seinen elenden und ewigen unglückseligen Stand angedeut, auch hinzugessetz, daß die Seelen so häusig in die Höll hinuntersaheren, wie die Schneeslocken zu Winterszeit, auch könne er nit mehr glauben, daß einige Leut noch in der Welt sepen; gleichwohl ist der Satan noch nit fatt.

Jener Eremit, nachdem er seine geistliche Würde und hohes Amt verlassen und viel Jahr ein strenges und eins sames Leben geführt, hat seinem Bischof zu Lugdun ebensfalls offenbart, daß mit ihm dreißigtausend Menschen gestorben, aus denen aber nur fünf die Seligkeit erhalten, benanntlichen er und Bernardus, die anderen drei seynd ins Fegseuer kommen; gleichwohl ist der Satan noch nit satt.

Der selige Berchtoldus bat zu Regensburg eine Beibsperson von Totten auserwedt, welche vor männiglich bekennt, daß mit ihr sechzigtausend Seelen vor dem göttlischen Richter erschienen; aus denen seynd sechsundfünfzigstausend in Verlust gangen; gleichwohl ist der Satan noch nit satt.

Weil die Ifraeliter vermittelst ihres Führers Moysis ganz Egypten verlassen, ist hierüber der König Pharao ganz rasend worden, hat ihm selbst vor Zorn den Bart ausgeraust, auch die Ifraeliter mit zweimalhunderttausend zu Fuß und fünszigtausend zu Pferd, wie auch mit sechschundert Wägen versolgt, ist zugleich aber sammt allen diesen den 24. Märzen in dem rothen Meer ersossen, und solgsam dem Teusel auf einmal zweimalhundert und etlich fünszigtausend Seelen zu Theil worden; und gleichwohl ist der Satan noch nit satt.

Petrus fagt und klagt, er habe mit den Seinigen die ganze Nacht gestischt, aber nichts gesangen; der bose Feind sischt Tag und Nacht, hat schon gestischt über fünstausendzsiebenhundert Jahr, und je und allemal eine unzählbare Menge der Seelen gesangen; gleichwohl ist der Satan noch nit satt.

Es seynd vier Theil der Welt; ein Theil heißt Affa, viel Millionen Seelen aus diesem, der andere Theil heißt Afrika, viel Millionen Seelen aus diesem, der dritte heißt America, viel Millionen Seelen aus diesem, der vierte Theil heißt Europa, viel Millionen Seelen aus diesem hat der Satan schon zu sich gezogen. In Guropa ist Engeland, viel Millionen Seelen aus diesem, in Suropa liegt Schweden, viel Millionen Seelen aus diesem, in Europa liegt Holland, viel Millionen Seelen aus diesem, in Europa liegt Holland, viel Millionen Seelen aus diesem, in Europa liegt Dänemark, viel Millionen Seelen aus diesem, in Europa liegt Brandenburg, Sachsen, Teutschland,

worinnen so unterschiedene Glauben, viel Millionen Seeslen aus diesen hat der bose Feind schon gefangen; gleichwohl ist der Satan noch nit satt, sondern tracht und sucht und laustert alle Augenblick, wie er auch deine Seel in die Klauen bekomme. Holla! schweig dann still mit dem: Hol mich der und der!

Nit allein thut er nachstreben beiner Geel, sondern er sucht auch in allweg, dem Leib und beiner Habschaft zu schaben. Cedrenus ift ber Aussag, gleichmie Pharao durch 10 Monat befohlen, alle hebräische Knäbel in dem Kluß Nilo zu ertränken, als hab ihn Gott auch durch fo viel Monat mit harten Plagen gezüchtiget. Im Junio ift alles Waffer in Egypten in Blut verwandlet worden; im Julio ist die größte Angahl der Frosch gewest, auch in Zimmern und Kammern; im Augusto die überfluffige Menge ber Wandläus; im September die grauslichen und verdrießlichen Mucken und Fliegen, die auch Men= ichen und Wieh umgebracht; im October die Best und Umfall unter dem Bieh; im November die abscheulichen Geschwär und Apostema; im December die unerhörten Wetter, worinnen die Schloffen, Riefel und Steiner alles verheert; im Januario die Beuschrecken in solcher Angabl, daß sie auch das Sonnenlicht verfinstert, und alles ver= gehrt, baß nit ein Graslein überblieben; im Februario die erschreckliche Finsternuß; im Martio aber der Tod aller Erstgebornen, sowohl unter den Menschen als auch unter dem Dieh, welches in einer einzigen Nacht gescheben, also baß im gangen Königreich Cappten fein Saus und Wohnung gewest, wo nit ein Todter gelegen. Hierzu aber hat Gott gebraucht, nach Ausfag bes heiligen Batere Augustini in Pfal. 77, einen bosen Engel, mit bem

Berbot, er solle auf keine einige Weis die Häuser ber Hebräer betreten, sondern nur der Egyptier. Non sinet percussorem ingredi domos vestras etc. Wosern ihm, dem Satan, der Allerhöchste nit hätte die Händ gebunden, so hätt er auch die Israeliter nit verschont, und folgsam Unschuldige mit Schuldigen umgebracht; dann seine eisnige Ergöhlichkeit ist, dem Menschen zu schaden. Nit ein Augenblick vergeht, wo er nit mit allem Gewalt und Fleiß demselben nachstredt. Wann dann dem also, holla! so schweig hinfüran mit deinem: Hols der Teusel.

Der große Mann Elias hat auf bem Berg Carmelo denen falschen Propheten durch eine stattliche Prob erwiesen, daß fie ben Teufel in dem Gogenbild Baal anbeten, er aber ben wahren Gott. Soret, ihr verblende Befellen, fagt er, ich nimm einen Ochsen, schlacht ben= felben meinem Gott zu einem Opfer; nehmt ihr besglei= den einen Ochsen, und opfert benselben euerm Gott Baal: auf wessen Opfer das Feuer vom Himmel wird steigen und selbes verzehren, bessen ift ber wahre Gott. Solches ist auch geschehen mit dem Ochsen bes Glia, nit aber mit dem Ochsen der falschen Propheten, ja fogar ipricht Dionysius Carthusianus, baß, wie bie falschen Propheten einen Ochsen von der Herd genommen, fen jolcher mit aller Ungestüm wieder entloffen, auch sich auf feine einige Weis hatte laffen bem Teufel opfern, wofern ihm Elias nit hätte foldes auferlegt, damit feine Prob der Wahrheit ans Licht fomme. Mendo fol. 250. Dom. 2. Quadrages.

Nun siehest du, Mensch, du unbedachtsames Adamskind, daß ein Ochs, ein unvernünstiges Thier nit will des Teufels seyn, und bei dir ist die spöttliche Gewohnheit, daß du fast in allen Reden dich hören lassest: des Teufels bin ich, der Teufel hol mich; gib Acht und bitte deinen barmherzigen Erlöser, daß dir nit widersahre, was jener elenden Verson begegnet.

Eine junge Tochter in Sachsen hat sich mit einem versprochen, ber fast ihres Stands und-Alters, auch jogar mit dem Zusat, der Teufel soll sie holen, wann sie einen andern nehme. Weilen nun der Mensch meiftens beständig in der Unbeständigkeit, auch gar oft die Lieb vom Julio einen Sprung macht in dem Februari, also ift es auch geschehen bei dieser Braut, bei welcher die vorhin gefaßte Lieb gegen biefen Jungling nach und nach erfaltet, also zwar, daß fie ihr gethanenes Berfprechen nit allein in die Vergeffenheit gesetzt und des frechen Fluchs nit mehr gedenkt, sondern sich wirklich mit einem ande= ren verbunden. Die nun der hochzeitliche Chrentag in Gegenwari beederseits Freundschaft sehr fröhlich begangen worden, und man nach vollbrachier Mahlzeit den gewöhn= lichen Tanz angefangen, da haben sich auch zwei Teufel in Geftalt junger Gesellen eingefunden, welche nach erhaltener Erlaubnuß auch die Braut aufzogen, mit berfelben etlichmal herumgetanzt, nit ohne sonderen Wohlgefal= len aller Unwesenden, endlich gang unverhofft dieselbe ergriffen und in die Sohe hinweggeführt, welches graufame Spectakel alsobald die Freud, wie leicht zu erachten, in lauter Traurigkeit verwandlet. Des andern Tags feynd Diese zwei satanischen Larven mehrmal in Gestalt ber Jüngling erschienen, und haben Kleider und Schmud diefer unglückseligen Braut dero Mutter vor die Fuß ge= worfen, mit biesen Worten: Diese und bergleichen Ga= den achten wir wenig; und ift genug, daß wir bie Geel

deiner Tochter in Besitz und Gewalt haben. Delrio in lib. 3. disquis. q. 7. sect. 1.

An diesem spiegeln sich alle diejenigen, welche aus boser Gewohnheit sich so bald, so oft, so schwer mit dem Teusel verschwören: fürwahr in dem Fall erscheinet die grundlose Barmherzigkeit Gottes, daß dieselbe nit öfters dergleichen Zufäll verhänget; aber trauet nit allzwiel, ihr freche Adamskinder, es möcht einmal unverhofft die göttliche Gerechtigkeit dem Satan den Gewalt lassen. Holla! last nit mehr hören: Hol mich der und der!

#### Das Tan fürcht der Wanwan.

Wir thut der Ropf webe, hat damals gefagt der Goliath, wie ihn ber David mit bem Stein geworfen; mir thun die Augen webe, bat damals flagt ber Samson, als ihm dieselben von den Philistäern seind ausgestochen wor= ben; mir thun die Ohren webe, fagt bazumal ber Maldus, wie ihm der beherzte Betrus eines abgehauen; mir thut der Hals webe, flagt dazumal der Aman, als ihn der König Affuerns hat laffen an lichten Galgen henten; mir thut das Herz webe, fagt Amasa dazumal, wie ibm der falsche Joab unter dem Schein eines Auf daffelbe mit einem Dolch durchbobret; mir thun die Juß webe, flagt dazumal der König Aja, wie er so stark am Boda= gra gelitten; und mir, fagt ber Teufel, thut bas Rreuz wehe. Dir das Kreug! du Bestia, ein verdammter Geift, und folgsam ohne Leib. Dir, wiederholt der Satan, thut das Kreuz wehe; nit aber der Ruckgrad, den man inege= mein das Kreuz nennet, fondern bas Kreuz, womit nich bie Christen zeichnen, das thut mir wehe. Du bist zwar der größte Lügner, aber dießfalls glaub ich bir.

Der Prophet Ezechiel hat in einem Besicht vorge= merft, wie nämlich die Chaldaer werden die Stadt Je= rusalem verheeren, alle Inwohner barinnen hoch und nie= beren Standes, fogar auch die Priefterschaft erwürgen, und aus gerechter Gottesstraf alle umbringen; allein follen biejenigen verschonet werben, bero Stirn bezeichnet mit bem Buchstaben Tau. Ezech. 9. Neben vielen an= bern Lehrern fagt vorderift ber heilige Bater Auguftinus, baß diefer Buchstab Tau, welcher bei ben alten Sebrä= ern wie ein Rreug geschrieben worden, T, sehe eine Fi= aur geweft des heiligen Rreuz, dahero durch diese Erschei= nung, fo dem Propheten geschehen, habe wollen Gott andeuten, daß alle diejenige, so sich andächtig werden mit dem heiligen Rreuz zeichnen, konnen von dem bofen Feind feinen Schaben leiben: bann bas Tau fürcht ber Mauman.

Nachdem Christus der Herr den Beter gestagt, was er von seiner Berson halte? was er seye? du, sagt Bestrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hierauf hat der Herr alsobald den Peter zum Pabsten erstieset, und ihm die Schlüssel zum Himmel eingehändiget. Nach diesem fangt der Herr an zu reden, wasgestalten er viel werde leiden, ja endlich gar am Kreuzgalgen sters ben. Absit a te, Domine etc. Herr, nur das nit, sagt Petrus, das seye weit von dir. Diese kurzen Wort haben den Herrn also verschmacht, daß er nit allein den Veter sauer angeschaut, sondern ihn gar einen Teusel genennet. Vade post me, Satanas, weiche hinter mich, du Satan; du bist mir zur Aergernus. Matth. 16. Der allzeit güstbrah. a St. Clara sämmtl. Werke. XIX. Bb.

tigste Jesus nennet Betrum einen Teufel; wann er boch einen Berweis ober Filz hat verdient, so hätte ihm ber Herr können einen andern Namen geben, etwan einen Ibioten nennen, oder unverständigen Fischerskopf 2c. Hiers in ist wohl zu merken, daß Petrus das Kreuz des Herrn und dessen Tod aus guter Meinung hat wollen verhindern, darum hat ihn der Herr einen Satan oder Teufel genennet, dann dieser kann auf keine einige Weis das Kreuz leiden.

Wann ein Kind zur beiligen Tauf getragen wird, da pflegt der Pfarrherr, vermög der Kirchensahungen, allerlei Geremonien zu gebrauchen, unter andern blaset er auch freuzweis das Kind dreimal an, welches dem Teusel als so wehe thut, als würde er mit einer Peitschen oder Geisfel davongejagt Bartholomäus Spineus schreibt, es habe seiner Zeit eine Her öffentlich bekennt, daß sie bei nächtzlicher Weil über fünfzigmal seye in das Haus ihrer Nachsbarin gesahren, des Willens, dero kleines Kind in der Wiegen zu erwürgen, habe aber solches niemal können werkstellig machen, ans Ursachen, weil die Mutter das Kind allemal, wann sie es niedergelegt, mit dem heiligen Kreuz bezeichnet.

Aus dem ersten Buch der Königen Cap. 16 erhellet ganz flar, wie aus gerechtem Urtheil Gottes zu wohlverdienter Straf der Teufel in den König Saul seye gesahren, und denselben mehrmal ganz wüthend und unstinnig gemacht, daß fast kein Mensch vor ihm sicher gewest: endlich hat man einen jungen Schashirten, den David zu ihm gesührt, welcher mit seiner Harfen so viel ausgericht, daß der Teufel mußte die Flucht nehmen. Nun ist die mehrere Aussag der heiligen Lehrer, daß die Harfen Davids aus eigener natürlicher Wirkung den bösen Feind nit habe vertrieben sondern weil sie eine Figur und Vorbedeutung ist gewest des heiligen Kreuz: also Eucherius, August. Angelom. Beda etc. bei Cornelio. Wann dann der leidige Satan ihn hat gesorchten vor der Figur und Schatten des Kreuzes, wie vielmehr wird er scheuen das wahre heilige Kreuz, nachdem solches durch den kostbaren Tod Christiso herrlich privilegiret worden. Samson hat überwunden mit dem Geleksinnbacken, Jahel hat überwunden mit dem Hanner, Gedeon hat überwunden mit dem Schwert, David hat überwunden mit dem Stein, und wir überzwinden den höllischen Satan mit dem heiligen Kreuz.

Weil der h. Regulus von Sylvanert in großem Ruhm der Seiligkeit gewest, also sennd auf eine Zeit etliche fromme Manner zu ihm tommen, und haben einen beseffenen Menschen mit sich gebracht, mit bemuthigster Bitt, er wolle doch vermög seiner großen Berdiensten bei Gott den bofen Teind austreiben, und ben armen Tropfen in einen gewünschten Rubestand feten. Der heilige Mann war hierzu ganz urbietig, und befiehlt also dem verdammten Beift, er solle ohne Weigerung, noch längern Aufschub, die Herberg raumen, welches er auch aus göttlichem 3wang gerban. Raum aber baß er ben bedrängten Men= schen verlaffen, da hat er wollen fahren in den Esel, welchen der heilige Mann zu seiner Reis, wegen seines hohen Alters und schwachen Leibesfräften, gebraucht, ber Efel aber war dießfalls fein Efel, indem er alsobald ben Ropf gegen Himmel gehebt, erschrecklich geröhrt, zugleich aber mit dem rechten Jug ein Rreuz gemacht in ben Sand (zweifelsohne ist alles geschehen burch sondere Allmacht Gottes, wegen ber Frommfeit des h. Reguli). Durch fol= ches Kreuz, ob es schon ein Esel und vernunftloses Thier

gemacht, ist bem Satan aller Gewalt genommen worden, daß er auch derenthalben dieses Quartier mußte sahren lassen. Vincentius in speculo Exempl. lib. 10. cap. 29. Dahero höchst löblich und nutslich, wann man sich östers mit dem heiligen Kreuz bezeichnet, wie dann solcher Brauch schon zur Zeit der heiligen Aposteln gewest. Ad omnem, spricht Tertullianus, progressum et exitum, ad westitum, ad mensas, ad cubilia, ad sedilia, quaecunque nos conversatio exercet, frontem crucis signaculo terimus, si legem de hoc expostules scripturarum nullam reperies; traditio tibi praetendetur auctrix, consuetudo cosirmatrix, sides observatrix. Tertul. de Coron. Milit. cap. 3.

Wie der h. Dunstanus wahrgenommen, daß Edita, des Königs in Engeland englische Tochter, oft und viels fältig mit größter Andacht das heilige Kreuz gemacht auf ihre Stirn, also ist er in diesen Wunsch ausgebrochen: Non permittat Deus etc. Gott wolle doch nit zulassen, daß dieser Daum einmal versaule! Welches dann auch viel Jahr nach ihrem Tod also befunden worden, zumasten alles versault, Händ und Füß, außer der Daum an der rechten Hand. Ribadeneira die 16. Septemb.

Die göttliche Schrift bezenget von dem Ariegsfürsten Josue, wie derselbe seinen Schild vor der Stadt Hai in die Höhe gehebt, da haben die Seinigen hierdurch einen solchen Muth gefaßt, daß sie alsobald die Stadt erobert, und eine herrliche Victori davongetragen; worüber der gelehrte Cornelius a Lapide glossiret und spricht: daß nämlich das heilige Kreuz seine ein solcher Schild; wann wir denselben in die Höhe heben und an die Stirn zeichenen, so ist kein Zweisel, daß wir nit einen stattlichen

Sieg wider die höllischen Feind davontragen, wie dann folgende Geschicht es sattsam bestättiget.

Ce hatte ein Bauersmann in einem großen Dorf Die= je schändliche Gewohnheit, daß er öfters in ber Wochen bas Wirthshaus betreten, und niemals ohne merklis den Rausch, auch meistens bei nachtlicher Weil gar fpat nacher Saus fommen. Einmal hat fich zugetragen, baß er sich allzulang, etwan wegen gehabter Gesellschaft, im Wirthshaus aufgehalten, und folgsam mit ziemlichem gefüllten Kropf und Ropf heimgangen, und zugleich auch einen großen Krug Wein mit fich getragen. Unterbeffen aber hatte das Weib sammt den Kindern das Nachtmahl vollbracht, beinebens aber ihm seinen Theil geübriget und aufbehalten. Wie er nun also toll und voll nach haus fommen, als wollt er kurzum, das Weib und Kinder follen mit ihm effen und ben großen Rrug Wein austrinken; weil sie aber mehrmal folches geweigert, mit der Enischuldigung, daß sie sich lieber wollten niederlegen, als niedersitzen, also ist er in einen solchen Unwillen und unbändigen Born gerathen, daß er in diese erschrecklichen Wort ausgebrochen: Wann ihr bann nit wollt kommen, ei so lad ich so viel Teufel ein, als euer sened, aus der Bollen, damit fie mit mir freffen und faufen. Raum baß er solches geredt, ba waren alsobald einige gegenwärtig in grunen Rleidungen, worauf die Rinder vor lauter Echreden fich in die innerfte Rammer verftedt, das Beib aber fich hinter ben Dfen falviret, und immerzu mit bem Bergen Gott um Sulf angerusen. Dem Bauern war auch nit wohl bei riefer Sach, fragt boch gleichwohl, was sie wollen und mas fie hier zu thun haben? Was? fagten fie, du haft une ja eingeladen! setten fich also nieder, und

greifen steif in die Schuffel. Der Bauer, bem ber Rausch meistens schon verrauscht, sagt gang fed: Ihr grobe Klegelund ungeschliffene Rerl, wißt ihr bann nicht, baß bei und Chriften ber Brauch ift, daß man vorhero pflegt ju beten? macht zugleich bas Rreuz, und fangt an: 3m Ramen Gottes des Baters, und bes Cohns, und des beiligen Beistes. Umen. Flugs als er bas Rren; ju End gebracht, sennd diese Gesellen und verdammte garpen alle verschwunden, haben einen solchen abscheulichen Geftank aber nach fich gelaffen, baß er fammt ben Seinigen nach= mals eine lange Zeit anderwärts mußte wohnen. Gin Teufel, und vermuthlich das Haupt dieser Gesellen, hat sich in der Ruchel verborgen, und welchen aber der ausge= rauschte Bauer, zweiselsohne burch bas Gebet seines Weibs, auch mit dem heiligen Kreuz und mächtigsten Namen Jesu hat vertrieben. Bleibt demnach wahr, was oben gesagt ist worden: Das Tau fürcht ber Wauman.

### Fort mit Fortuna.

Die verblendte Heidenschaft hatte vor diesem mehrer Götter, als Gätter. Ein jedes Ding hat seinen besondezren Gott gehabt: das Wasser einen besonderen, das Feuer einen besonderen, die Lust einen besonderen, die Erd einen besonderen, der Krieg einen besonderen, der Fried einen besonderen, das Essen einen besonderen, das Trinken einen besonderen zc. Es war kein Bach, kein Pech, kein Zaun, kein Zinn, kein Horn, kein Horn, kein Horn, kein Horn, kein Fein Faß, kein Fuß, kein Gand, kein Hond, kein Etall, kein Stuhl, kein Salz, kein' Sund, kein Stuhl, kein Stall, kein Stuhl, kein Salz, kein' Sund, kein Stuhl,

einen beionderen Gott gehabt. Ein anderer Gott hat geröhrt in bem Ochsen, ein anderer hat gemeckzet in ben Beifen, ein anderer hat blort in ben Schafen, ein anderer hat fürret in den Schweinen, ein anderer hat aadzet in ben hennen, ein anderer hat geschnadert in ben Gansen, ein anderer hat bellet in ben Sunden, ein anderer hat geheult in ben Wölfen, ein anderer hat gequadget in ben Froschen ac. Und Diesen Bottern und Got. tinnen haben fie Tempel gebaut, Altar aufgericht, Opfer abgelegt, Lobsprüch gemacht und sie auf alle Weis perehrt : feiner aber mehrer golten, als die Bottin Fortung, also awar, daß auch sehr viel ber gottlosen Bebräer selbe verehrt, welches dann ber Prophet Isaias ihnen nit we= nig verwiesen. Cap. 65. Das Blud haben fie auf hebräisch genennet Gab; so oft nun ihnen was Gutes qu= gestanden, da haben sie solches dem Glud zugeschrieben, und folgsam aufgeschrien: Gad! Gad! Db gwar derzeit Fortung von ber Chriftenheit für feine Göttin ge= halten wird, gleichwohl gibt es viel, die fast alles Buts bem Glud zumeffen; barum bort man öftere: ber hat ein Glück, dem hats Glück wohlwollen ic. Ihr verblendte Abamsfinder, laffet euch nit mehr horen mit bem hebrai= ichen Gad : Gad : ichreien, fondern Gott, Gott; Diesem alls ein muffen wir alles Gutes gufchreiben, fort mit Fortung.

Ein Bauer führt auf seinem Wagen einen großen Block von Lindenbaum in die Stadt; ein Bildhauer kauft solchen um einen billigen Werth, und läßt ihn bei seiner Hausthur ablegen. Dort liegt der arme Narr eine lange Zeit unter dem freien Himmel; man vergönnt ihm nit einmal eine Herberg, ist in allem veracht, und muß östers dem Bettler einen Sig abgeben, wo er seinen halbleben-

ben Rock visitirt. Endlich kommt die Zeit, daß der Bildhauer solchen zur Arbeit brauchen will, und schnißlet daraus einen Heiligen, vor welchem nachmals die Leut ihre Hüt abziehen: auf solche Weis geschieht es auch mehrmal, daß aus einem schlechten Menschen ein vornehmer Herr wird; da heißt es aber gleich: Der hat Glück gehabt.

Catamelata, ein Bäckenjung, hat aus Besehl bes Baters sollen in dem nächsten Wald Holz hacken, wie er aber das Häckel oder Beil verloren und sich nit mehr nacher Haus getrauet, aus Furcht, der Vater möchte ihm anstatt der Hacken den Stiel zeigen, also ist er davongesloffen, und sich zu einem Soldaten gesellt, nachmals aber mit der Zeit so weit kommen, daß er ein weltberühmter Kriegsfürst worden, wessenthalben ihm zur ewigen Gesdächtnuß die Venetianer in der Stadt Padua eine Ehrensfäul aufrichten lassen. Der hat das Glück gehabt, sagst du.

Mutius Attentulus, ein Bauernbub, hat sich bei benen Marquetenbern im Feld brauchen lassen, ben Brater umsgetrieben, Schüssel und Geschirr abgespült, ist mit der Beil aber so weit kommen, daß er ein vornehmer Fürst worden, und den Namen Magnus Sfortia angenommen. Der hat ein Glück gehabt, sagst du.

Thomas Lunensis, dessen Mutter mit Giern und Hens nen gehandlet, hat die Sach so weit gebracht, daß er ein Briefter worden, ein Gesandter worden, ein Cardinal worden, und endlich gar ein Pabst worden mit dem Nas men Pius der Andere. Der hat ein Glück gehabt, sagst du.

Esther, eine arme Judentochter, welche ber Mardoschäns aus Barmherzigkeit als ein Waisel auferzogen, ist endlich anstatt ber stolzen Lasthi eine gekrönte Königin worden. Die hat ein Glück gehabt, sagst du.

Hieroboam, ein Sohn einer Stlavin, hat bei Auf= richtung der Stadtmauern zu Jerusalem Ansangs einen Tagwerker abgeben, ist aber mit der Weil so weit gestie= gen, daß er nach dem Tod Salomonis Kron und Scep= ter in Ifrael erhalten. 3. Reg. 2. Der hat ein Glück gehabt, sagst du.

Ein anderer fagt auch: Diefer hat ein Glud gehabt, jest ift er ein Rathoherr, ich denke noch wohl ber Zeit, wie er eine hölzerne Comodi auf bem Buckel herumgetragen; bas ift ein schönes Spillawerk. Die Rrott hat ein Glück gehabt, fie hat einen reichen Berichtsbeifiger geheirath, und ihr Bater war ein armer Brodsiter; man hat zwar wohl gesagt, fie hat ihm Studentenvulver mit Eribus Crabes vermischt eingeben, daß er fie hat muffen haben. Das Mensch hat Glud gehabt, sie war vor wenig Jahren bei mir ein Ruchlmensch, jett hat sie den von Resselshofen geheirath; wie halt bas Blück einem will. Ei fo halt boch einmal das Maul, bu thörichter und alberner Mensch, steck lieber die Rasen, sie ist ohnebas lang genug, in die heilige Schrift hinein, bort wirft bu sonnenklar antreffen, baß ben Caul, eines Baueren Cohn, nit habe bas Glud jum Ronig gemacht, nit Gab, Gab, fondern Gott, Gott; bort wirft bu feben, daß ben David vom hirtenstab zum Scepter in Ifrael nit bas Glud habe gebracht, nit Bab, sondern Gott; t wirst bu mahrnehmen, daß den Dre= fcher Gebeon ni abe gemacht bas Glud zu einem Kriegs= fürsten, nit Bab, sondern Wott. Lerne boch lieber mit der Mutter Samuelis sagen und fingen: Dominus humiliat et sublevat, ber herr erniedriget und erhöhet, Bott ber herr, nit das Blud. 1. Rog. 2. Lerne besglei: den mit dem David pfalliren Pfal. 12: Wer ift, wie

der Herr, unser Gott, der den Armen aus dem Staub erwecket, und den Dürftigen aus dem Koth aufrichtet? de stercore erigens pauperem?

Nit allein die Leiter, die Jacob bei nachtlicher Weil gesehen, an bero die Engel auf = und abgestiegen, hat Gott ber herr gehalten, Dominum innixum scalae, Gen. 23, sondern eine jede Leiter, auf dero einer mit gebüh= renden Mittlen zu hohen Chren fteigt, halt Gott ber Herr; alles muß man ihm zuschreiben, und nit dem Glüd: bann folches Confect fommt von feiner andern Tafel, als von der oberen; solche Strahlen fommen von feinem anderen Licht, als von bem oberen; ein folcher Strom fommet von feinem anderen Bronnen, als von dem oberen. Diese, diese göttliche Providenz theilet nach weisestem Wohlgefallen alle Ehren und Aemter aus. Fort nun mit Fortuna zum Teirel. Der b. Baulus erzählet in seinem anderen Sendschreiben zu benen Corinthern Die vielfältigen Gefahren, welche er allenthalben ausgestan= ben, Gefahren zu Baffer, Gefahren zu Land, Gefahren in ber Stadt, Gefahren in ber Einob, Gefahren unter ben Fremden, Gefahren unter ben falichen Brudern zc. Dit allein Paulus, fondern fast ein jeder Mensch ift viel taufend Gefahren unterworfen, und wann jemand benselben wunderbarlich entgeht, da heißt es: Der hat Glück gehabt.

Unno 1627 seynd in Pulia durch ein erschreckliches Erdbeben viel Häuser zu Boden gefallen, unter anderem auch eine große Gloden vom Thurn, dessen Gemäuer sehr viel Menschen überschütt; ein Kind aber ist wunders barlich davonkommen: dann wie es auf der Gassen gesessen, da ist besagte Gloden über dasselbe gefallen und hat es dergestalten zugedeckt, daß es von keinem Steinel bes

leidiget worden, sondern man hat es frisch und gesund gefunden. Das war ein Glück. Mass. cap. 6.

Dlaus lib. 9. cap. 28 schreibt, wie die Stadt Grözningen vom Feind stark belagert worden, auch die Burger bereits auf die Uebergab gedenkt, da hat sich ein kleines Knäbel und ein Sohn eines Constablers auf die Bastei gemacht, wollt daselbst nach kindischer Art es dem Bater nachthun, kommt mit dem brennenden Lunten in das Zündloch eines großen beladenen Stucks, wodurch solzches alsobald losgangen, und damit dem Fürsten und Führer der ganzen Armee der Kopf vom Leib geschossen, welches verursacht hat, daß gleich hierüber die Belagezung ausgehoben worden. Das war ein Glück sür die Stadt.

Ein voller Bauer ist brei Gaben hoch vom Fenster heruntergefallen, weil aber gleich bazumal einer mit einem Fuder Heu vorheigefahren, also ist der trunkene Zapf auf dieses Hennest niedergesessen, sonst wäre kein Bein an dem anderen geblieben. Das war ein Glück.

Bor eilichen Jahren ist ein ganzes Schiff voll mit Soldaten auf der Donau herabgesahren, es ist aber jäheling ein so erschrecklicher Sturmwind entstanden, daß sie alle wären zu Grund gangen, wosern nit ein Galgen oder Halsgericht bei dem Wasser gestanden, allwo der Schiffmann ausgesprungen, das große Schiffseil etlichmal um den Galgen gewunden, wodurch dann alle aus einer augenscheinlichen Lebensgesahr errettet worden. Der Galzgen ist surwahr diesen Lenten ein Glück gewest.

Ei so Glück, ihr vermessene Zungen! Stehet bann in heiliger Schrift: Wie der kleine Monjes auf dem Fluß Nilo in einem Binsenkörbl geschwommen, so ist dazumal gu allem Glück die Tochter Pharaonis bei dem Gestad spaziren gangen, hat das Kind ersehen, und solches durch ihre Bediente herausziehen lassen, oder liest man dann: Wie Jonas, der ungehorsame Prophet, ins Meer geworfen worden, so ist dazumal zu allem Glück ein großer Wallsisch vorbeigeschwommen, hat den Jonam lebendig geschlückt, und nach dreien Tagen wieder auf das truckene Gestad geworsen? Nichts dergleichen liest man da vom Glück in göttlicher Schrist, wohl aber von Gott, dem alles und sedes, was dem Menschen zustehet, zuzuschreisden. Nihil in ista totius creaturae amplissima quadam immensaque Republica est, quod non de interiori atque intelligibili Aula summi imperatoris aut judeatur aut permittatur. S. P. August. lib. 3. d. SS. Trinitate cap. 4.

Joannes, der Evangelift, hatte zwei Junger unter fich, welche, aus Anleitung des Catans, wiederum fuch: ten in die Welt zu kehren, bann die evangelische Armuth war ihnen allzu verdrießlich, Geld und Reichthum aber waren die Schnappbissel, nach welchen ihnen die Bahn gewässert. Damit nun der heilige Apostel folchen verblend= ten Gesellen den Willen erfülle, also hat er einem aus biefen befohlen, er folle einen Urm voll Steden und Brugeln aus dem Wald holen; der andere aber foll einen Rorb voll Rieselstein aus bem nachsten Bach berbeibringen. Wie nun solches alles vollzogen, ba hat Joannes mit größter Vermunderung die Rieselstein in lauter Edelgestein, die Brügel aber in lauter Gold verkehrt. S. Anton. 1. Petr. Chronic. tit. 6. cap. 6. Es ift viel, wann aus einem Riefelstein ein Diamant wird, es ist viel, wann aus einem Solz ein Gold wird, es ift aber auch viel,

wann aus einem armen Tropfen ein reicher Mann wird, da heißt es gleich: Der Kerl hat Glück gehabt.

Tobias Sulfer, ein Handelsmann, hat unglaublich große Mittel, in seinem Calender ift die goldene Bahl fehr groß; bem großen Batriarchen Abraham bat Gott befohlen, er foll die Stern am himmel gablen: ich meines Theils konnte dieses Gefellen fein Glück und Stern nit gählen; er ist reich und überreich, ich habe ihn noch wohl gekennt, baß er weniger hat gehabt, als ein Rampelflicker, dann er war bei meinem Bater Hausknecht; es hat ihm das Glud wollen, daß er von einem weitschichtigen Bet= tern viel taufend Gulben geerbt. Das ift ein Glück! fagft Du. Das ist eine Lug, sag ich, bann foldes nit bem Glud, sondern Gott zuzuschreiben. Dominus pauperem facit, et didat. 1. Reg. 2. Gott macht arm und macht reich, nit das Glud, nit Gab, Gad, fondern Gott, Gott. 306 war über alle Massen reich, Sab und Guter in ber Menge, er hatte 7000 Schaf, 3000 Kamel, 500 Joch Ochsen, 500 Esel neben andern Sachen; wie er aber alles biefes verloren, und ihm nit eine handvoll, nit ein halber Ramelbuckel, nit ein Ochsenfopf, nit ein Cfelohr verblieben, mas hat er für ein Liebel gesungen? Rit Bab, sondern Gott hats geben, Gott hats genommen. Dominus dedit, Dominus abstulit etc.

Wie der Hossunker Potiphar den Joseph in sein Haus genommen und ihm die nothwendige Unterhaltung geben, da ist er augenscheinlich und handgreislich reicher worden, von Tag zu Tag, von Stund zu Stund hat seine Habsichaft, Wirthschaft, Mayerschaft, Gewerbschaft zugenommen, es war alles bei ihm im Vollmond, nichts im Abnehmen: da hats aber nit geheißen Gad, sondern Gott,

nit bas Glück, sondern ber Herr war die ganze Ursach. Benedixit Dominus domui Acgyptii etc., der Herr, das ist Gott, segnete bas Haus des Egyptiers, und versmehrte alle seine Güter.

In der Stadt Worms waren zwei Schuster, ber eine war bei guten Mitteln, hatte aber feine Rinder, anbei aber sehr geizig; der andere hatte viel Kinder, welche er mußte erhalten, gleichwohl hielt er eine beffere Tafel, als der Reiche. Go oft aber Dieser vom Tisch zur Werkstatt ging, fagte er allemal: S. Nifolaus, fomm mir zu Silf! Der reiche Nachbauer hörte einst diese Wort, und sprach, dem andern zum Spott: Mir fomm David zu Silf! (Es hieß ein reicher Jud daselbst David.) Wie nun dieser reiche Mauschel einmal vor der Werkstatt gangen und vernommen, wie ihn ber reiche Schufter gleichsam für feinen Batron hielte, ließ er ihms fehr wohl gefallen, und schickte ihm eine schone gebratene Gans, barein er ihm 10 Ducaten gestecht. Der reiche Schuster wies bem armen die gebratene Gans, und verirte denselben, daß ihm fein Batron David mehr bescheere, als ihm fein h. Nifolaus, worauf aber der Arme geantwortet: Laf du nur geben, St. Nicolans wird mir nit nur eine Bans, fonbern einen feisten Ochsen bafür geben! und bat ihn, er mocht ihm Die Gans verfaufen. Der farge Schufter war urbietig, und gibt ihm um ein schlechtes Gelb bie Bans. Diefer tragt fie nach Saus, schneid fie feinem Weib und Rindern vor, findt endlich die 10 Ducaten darin, und gehet nach bem Gffen alsobald auf den Ochsenmarkt, und fauft ihm um folches Gelb einen fetten Dchfen. Alls er ben: selben nacher Haus getrieben, begegnet ihm der reiche Schufter und fragt, wo er den schonen Ochsen bekom=

men? Der gab zur Antwort, der h. Nikolaus habe ihn bescheert. Nit lang hernach ging der reiche Jud David bei des reichen Schusters Werkstatt vorbei, fragt densels ben, wie ihm habe die Gans geschmeckt? Dieser sagt, er habe sie nit gessen, sondern seinem Nachbarn verkaust; da ihm aber der Jud erzählt, wie er ihm 10 Ducaten in die Gans gesteckt habe, also ließ der reiche Schuster den armen vor Gericht citiren, und wollte die 10 Ducaten, als welche er nit mit der Gans verkaust, wieder haben; der Richter aber theilet dem armen Schuster die Gans zu sammt den 10 Ducaten, den reichen aber straset er noch um 20 Ducaten, um weil er den h. Nicolaum veracht und ihm den stinkenden Juden vorgezogen. P. Carolus Casalicchius in arg. tom. 2.

Thöricht und fast unvernünstig war dersenige, welcher sich hören ließ, als hätte dieser arme Schuster ein schösnes Glück gehabt, indem doch ganz sonnenklar erhellet, daß hierin die göttliche Providenz und allerweiseste Vorssüchtigkeit wunderlich gespielt, ja ohne des Allerhöchsten Anordnung geschieht nichts auf dem ganzen Erdboden. Dahero fort mit Fortuna, sag hinsuran nit mehr: Gad, Gad, sondern: Gott, Gott hat mir dieß geben.

### Geheiliget werde dein Nam'.

Was ist kostbarer, als das Gold in Arabia? was ist herrlicher, als der Diamant in Cambaja? was ist süßer, als der Zucker in Brasilia? was ist gefünder, als die Myrrhen in Aethiopia? was ist wohlriechender, als der Balsam in Judaa? was? Ich antworte: Der Ramen Jesus. Jesus mel in ore, in aure melos, in corde jubilus. Serm. 15. in Cant. S. Bern.

Heilig und beilsam ist dieser Namen, den Kranken ist er eine Medicin, den Schwachen ist er eine Stärke, den Armen ist er eine Hilf, den Betrübten ist er ein Jubel, den Berfolgten ist er ein Schild, den Reisenden ist er ein Zehrpfenning, den Irrenden ist er ein Licht, den Frommen ist er ein Schatz, den Sündern ist er eine Zuslucht, den Sterbenden ist er ein Trost, den Engeln ist er eine Frend, den Teussen ist er eine Schrecken.

Bei dem Schwemmteich zu Jerusalem ist ein elender Tropf und armseliger Krüppel 38 Jahr aneinander gezlegen, keiner ist gewest, der sich seiner hätte erbarmt und demselbigen in Teich hinunter geholsen: beim Wasser sindt man wenig Freund, häusig aber beim Wein. Endlich hat der gütigste Heiland mit ihm ein Mitleiden gehabt, und demselben die gewünschte Gesundheit ertheilt. Als ihn nun die Juden, Pharisäer und Schristgelehrten gestragt, wie und wasgestalten er also gesund worden? welcher Arzt, Doctor oder Barbierer ihn curiret? Jesus est, qui me seeit sanum etc. Wollt ihr in der Wahrheit wissen, von wem ich diese große Gutthat empfangen? Iesus, der hat mich gesund gemacht. D wohl ein heiliger und heilsamer Name!

Der Evangelist Matthäns Cap. 8 schreibet von einem Aussätzigen, daß derselbe zu unserm Herrn getreten, ihn des müthigst ersucht um die Gesundheit, und zwar mit diesen Worten: Domine etc. Herr, wann du willst, so kaunst du mich reinigen! worauf der gütigste Heiland denselben angerührt und augenblicklich gesund gemacht. Ein anderse mal, als er mitten durch Samarien und Galiläam ging,

begegneten ihm gleichfalls 10 aussätzige Männer, welche mit aufgehebten Händen ihn gebeten, er möcht sie doch gesund machen; ihre Bitt bestund in diesen Worten: Jesu Praeceptor, miserere nostri etc. Jesu, lieber Meister, erbarme dich unser! Hierauf seynd sie im Fortgehen wirkelich gesund worden. Nun entstehet die Frag, warum diese leichter seynd gereiniget worden, als der obere? dann denselben hat unser Herr angerührt, die zehn aber nit. Die Ursach gibt Titus Bostrensis in Caten. Der obere in seiner Bitt hat Herr gesetzt, Domine etc., die zehn aber Jesu gesagt und diesen allerheiligsten Namen ausgessprochen, darum haben sie leichter ihren Zweck erreicht. D wohl ein heiliger und heilsamer Nam!

In der Gerasener Landschaft ist ein besessener Mensch ganz wild und rasend zu dem Heiland geloffen, dort ver ihm niedergesniet, und hat der Teufel aus ihm solgende Wort geredt: Quid nobis etc. Was haben wir und du miteinander, Jesu, du Sohn Gottes! und weil daselbst eine große Herd Schwein auf dem Berg weidete, also ersuchten sie ihn, er möchte die Erlaubnuß ertheilen, daß sie dürsen in diese Schweine sahren, und er ließ es ihnen zu. Luc. 8. Sogar hat Gottes Sohn die Teusel, diese verdammten Geister, in ihrer Bitt erhört, weil sie in ihrem Supplica haben gesetzt den allerheiligsten Namen Jesus. D wohl ein heiliger und heilsamer Nam!

Nit ohne Berwunderung liest man, was da schreibt Carolus Gregorius Rosignoli in centuria tertia de mirabilibus Dei, daß nämlich in der neuen Welt, in der wilden und barbarischen Landschaft Congo, gewisse Bögel in Wäldern anzutressen, welche nit allein einer überausschönen Gestalt seynd, sondern vorderest angenehm wegen

ihrer lieblichen Stimm, absonderlich aber pslegen dieselben bei andrechender Morgenröthe den allerheiligsten Namen Jesus ganz deutlich aussprechen und wiederholen, ja sogar pslegen sie chorweis ausgetheilter auf den Bäumen diesen heiligen Namen preisen und loben. Antonius Cavatius, Capuciner Drbens und damals der Missionarien Borstesher in selbigen abgötterischen Ländern, bekennt es, daß er öfters mit seinem Gespann Ignatio di Valsasina in der Wildnuß diesen Vögeln etliche Brösel Brod vorgeworsen, welche sie ganz freundlich angenommen und nachmals solsches mit mehrmaliger Wiederholung des süßen Namen Jesu dansbartich vergolten. Da sieht man, quam admirabile nomen Domini in universa terra. Ps. 18. Cavatius in descript. 5. Regnorum lib. 1. num. 151.

Alphonsus a Spina, aus dem Seraphischen Orden des h. Francisci, war ein sehr eistiger und apostolischer Prediger, unter andern hat er achtundzwanzig Predigten gehalten von dem allerheiligsten Namen Jesu; als er aber auf eine Zeit in dem Kloster zu Vallesolat von einer Meslancholei übersallen worden, so hat er ihm auch die einzbilderischen Gedanken gemacht, als hätte er durch solche Predigten wenig Frucht und Nutzen geschafft. Wie er alzso in solchen Gedanken bei einem Bronn gesessen, da hört er von oben herab eine Stimm, er soll mit dem Amspor ein Wasser aus dem Bronn schöpfen; nachdem er solchem nachsommen, da hat er auf dem Boden des Amspors 24 weißlete Steiner gesunden, welche alle mit dem Namen Jesus bezeichnet waren. Pagat. sol. 152. P. 1. Dwohl ein heiliger und heilsamer Name!

Absonderlich aber hat dieser heiligste Rame gar große Wirfung, wann er mit bem völligen Krenztitul ausge-

sprochen wird, benanntlich: J. N. R. J. Jesu von Naza= reth, ein König ber Juden.

Allbekannt ift es, daß folden Titel Pontius Vilatus geschrieben, und felben auf einem Bret ober Tafel auf bas Rreuz naglen laffen. Er war geschrieben in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprach, damit männiglich aus so unterschiedlichen Nationen und Völkern folle wissen den schmählichen Tod Jesu Christi. Die Fürsten der Synagog haben sich zwar besien bei bem Bilato beklagt, auch vorgewendt, es hätt nit follen geschrieben senn ein König der Juden, sondern weil er sich vor einen folchen habe ausgeben. Quod scripsi, scripsi, geschrieben ift geschrie= ben, fagt Pilatus. Solche Schrift, nach Ausfag Arnoldi Mermanni, bestund in rothen Buchstaben. Dieser Titel oder Tafel ist im Jahr 326 von der h. Helena, sammt dem Kreuz und anderen Passionsinstrumenten, ben 3. Mai gefunden worden, und hat nachmals besagte beilige Raiserin außer Rom eine Kirchen zu Ehren bes heiligen Kreuz erbaut, und solche Titeltafel darein neben andern Beilig: thumern geschenft. Nachgehends hat Raiser Valentinianus, jo Anno 379 gestorben, ein Theil von Diesem Titel in ein Gewölb befagter Kirchen einmauren laffen, allwo er 1112 Jahr verborgen gelegen, als aber ber Cardinal Betrus Gondisalvus di Mendoza solche Kirchen erneuert, so bat man in dem Gemäuer ein bleienes Trübel gefunden, mit einem Marmelftein bebeckt, mit ber leberschrift : Hic est Titulus verae crucis, dieß ift der Titel bes mahren Rreug, dahero zur ewigen Gedächtnuß wegen folches erfundenen Titels hat Babft Alerander, der Sechste bieß Namens, vollkommenen Ablaß ertheilt allen benfelbigen, so ben letten Sonntag im Januario obbenannte Kirchen,

insgemein genannt di santa croce in Gierusaleme etc., andächtig besuchen, allwo noch ein guter Theil von dem heiligen Titel ausbehalten wird.

Mehrgedachter Titel ist absonderlich heilig und heil= fam, dann Chriftus ber herr einmal bem beiligen Cantuariensischen Erzbischof Comundo, als selbiger noch jung und auf einer Wiesen spazirte, erschienen in Gestalt eines allerschönesten Anäbleins, auch befragt, ob er ihn tenne? als aber solches Comundus mit Rein beantwortet, so fagte ber Beiland: Schau mir recht ins Gesicht. Wie er bas gethan, ba hat Ebmundus auf ber Stirn biefes göttlichen Anabens geschrieben gelesen: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesus von Nagareth, ein König ber Juden. Dieser ist, fagt ber Herr, mein liebster Ramen, folden brude wohl in bein Berg, bezeichne bich öfters mit biesem heiligsten Titel, und wisse, daß alle diesenige, die foldbergeftalten ihre Stirn bezeichnen, wenigft, wann fie ichlafen gehen und aufstehen, des gaben Tods nicht werden fter= ben. Der Beilige hat die Zeit seines Lebens sich ftets geübt in solcher Andacht, und als ihm einft der bose Feind erschienen und die Sand gehalten, damit er sich nit könne zeichnen, da hat er aber solches mit Mund und Berzen ausgesprochen, und folgsam ben Satan verjagt. Surius in Vitis Sanct. 16. Novemb. D wohl ein heiliger und heilsamer Name!

Ich kenne selbst nit wenig, die gar beständig und eiserig in dieser Andacht, auch seigen sie die wenigen Wort hinzu: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum Titulus Triumphalis desendat nos ab omnibus malis Jesus von Nazareth, ein König der Juden, triumphirlicher Titel, seve uns vor allem Uebel ein Mittel.

Landolphus sammt anderen schreibt, daß ein vornehmer Ordensmann je und allemal, so oft er sich schlasen
gelegt, gestaltermassen sich bezeichnet, dahero man nach seinem Tod solchen Titel J. N. R. J. mit goldenen Buchstaben geschrieben gefunden auf seiner Stirn. Landolph P. 2.
C. 63. Wohl heilig und beilsam ist dieser Nam, welches solgende Geschicht noch mehrers bestättiget

Einer ist gewest, bem ein anderer eine fehr große Schmach und Unbild angethan, wenenthalben er in ci= nen ftarfen Born und Rachgierigkeit gerathen, ja fogar, als der andere gebeten, er wolle ihm doch verzeihen um Gottes Willen, in Diese lafterhaften Wort ausgebrochen: 3ch verzeih birs nit, weber um Gottes willen, weber ums Teufels willen, und wann ich auch bessenthalben jolle ewig brennen in der Soll. Viel Leut sennd beschaffen, wie ber 3wiebel: wann man ihm nur ein Sautel abgiebt, ba er boch noch mit vielen andern verseben, ba fann er sich gleich erzürnen und Rach suchen, und zwar also ftart, daß einem die Augen übergeben. Pfui, daß ber Anecht will beffer feyn, als ber Berr! Wir pflegen, und gar billig, Chriftum ju nennen unferen Serrn, unferen lieben Herrn, er ist auch unser Herr, und wir sennd seine Diener; er aber hat alle Schmach und höchste Unbilb mit größter Gebuld und Sanftmuth übertragen, wir aber die mindeste Edymach nit verdauen, wollen also wir Diener beffer fenn, als ber herr. Als biefer ergrimmte Gefell, wie vorhin gemelbt, auf feine einige Weis verzeihen wollen, auch lieber zum Teufel fahren, als verzeihen, ba hat solches ein Geistlicher gebort, ber unweit bon ihm gestanden, welcher bann alsobald zu dic= fem natterfüchtigen Boewicht getreten, ibm ben beiligen

Titel J. N. R. J., Jesus von Nazareth, ein König der Juden, mit dem Finger auf die Stirn gezeichnet, wovon er augenblicklich aus einem grimmigen Löwen ein Lämbel worden, nit allein dem andern alsobald von Herzen verziehen, sondern noch mit bittern und häusigen Zähren seine Sünden beweinet. Prato siorito Pag. 250. P. 2. D wohl ein heiliger und heilsamer Name! D mein gebesnedeiter Herr und Heiland, geheiliget werde ohne End dein süßester Name Jesus!

#### Du Tenfels: Papier.

Dhnweit der Stadt Jerusalem hat der Herr einen Feigenbaum, so dazumal ohne Frucht, nächst dem Weg angetroffen; denselben hat er alsobald sammt den Blättern vermaledeiet, daß er augenblicklich verdorret. D wie recht ist dem Gesellen geschehen, massen er eine wahre Abbilzdung gewest eines Gleißners. Ich meines Theils, wann es in meinem Gewalt stünde, wollte gern alle Blätter in der ganzen Welt verstuchen und vermaledeien, verstehe aber hierdurch nur die Kartenblätter, zumalen sast nichts unter den Adamskindern so großen Schaden verursacher, als das verruchte Spielen.

Bekannt ist aus göttlicher Schrift, daß nach Uebertretung des Adams sich beede erste Eltern haben geschamt,
dahero ihren bloßen Leib in etwas bedeckt mit Feigenblättern. Vincentius Maria in seiner orientalischen Reisbeschreibung lib. 4 meldet, daß in Fenicia, ohnweit Damasco, Feigenbäume anzutressen, dero Blätter sast drei Ellen lang und zwei Spannen breit, sest auch hinzu, daß in berselben Frucht ober Reigen, wann fie angeschnitten werden, ein natürliches Kreuz zu finden fene, darum glaubt man, daß fich Abam mit diesen Blättern bedeckt habe. Gewiß ift es doch, daß die Blätter seine Bloßheit haben bedect; aber die verfluchten Kartenblätter thun mehrerstheil die Spieler nit bedecken, fondern vielmehr Dieselben entblößen, ja in solche außerste Armuth stürzen, baß fie gar oft nit einen Fegen am Leib haben anzule. gen. Es fennd wenig Jahr, daß ein folcher Gesell etlich Meil von Wien bergestalten sich ins Spielen vertieft, baß er nit allein das Seinige, und mas ihm das Weib guge= bracht, durch das unmäßige Spielen verschwendt, sondern auch des Weibs und der Kinder Rleider aus dem Saus getragen und zu Geld gemacht, daß also bas bedrängte Beib über ihren Willen mußte im Bett bleiben, die Rinber aber nadend und bloß herumgeloffen.

Der h. Bernardus bezeugt es selbst, daß einer, nache dem er durch Spielen alles verloren, endlich die Zähne im Maul aufgesetzt, und so ost er im Spiel das Kürzere gezogen, einen ausreißen lassen, daß er endlich ganz zahnlos worden, und gar recht, dann er ohnedas nichts mehr zu nagen und zu beißen gehabt. Sogneri P. 3. sol. 476.

Die Karten, als ein Papier, nehmen ihren Ursprung her von Habern und Lumpen, sie bringen auch endlich den Spieler in eine solche Armuth, daß er nichts als Lumpen und Hadern anzulegen hat: wann auch der Spieler alle Karten von sich legt, so bleibt ihm doch allemal der Bastoni in den Händen, verstehe dadurch den Bettelstab.

Rachbem Roa, ber fromme Altvater, sammt ben Gei

nigen aus der Archen gangen, auch dem allerhöchsten Gott um solche Gutthat das gebührende Dankopfer abgeslegt, da hat ihm der gütigste Erschaffer, wiederum einen guten Muth zu machen, versprochen, er wolle nimmersmehr die Welt strasen mit einem Sündsluß; zum Zeichen und Zengnuß dessen woll er einen Bogen sehen im Himsmel, benanntlich den Regendogen. Ponam arcum meum in nubibus etc. Genes. 9. Dieser vielfärbige Regendosgen war ein Zeichen und gar ein Pfand des Friedens und der Versöhnung. Aber bei jeziger Welt ist der vielfärbige Regendogen, verstehe die vielfärbigen Karten in dem Spielfreis, ein Zeichen des Unfriedens und des Zanks.

Man sagt, daß wann ein Stein, in welchen ein zorzniger Hund gebissen, in eine Stuben hineingebracht wird, wo viel Leut beisammen, so werden solche von freien Stuschen anfangen zu greinen und zu zanken; solches sindt man bei den Spielern ohne dergleichen Stein; dann wo Karten seynd, dort pflegt Charitas nit zu bleiben, sonzdern alle Uneinigkeit einschleichen. Was blutige Mordzihaten hat nit oft das Spielen ausgebrütet; vor wenig Jahren ist ohnweit Wien ein vornehmer Cavalier wegen des Spielens meuchelmörderischer Weis um das Leben kommen.

Der h. Bernardinus schreibt lib. 4. serm. 35, daß er einmal sehr scharf auf der Kanzel wider das Spielen gesprediget und sattsam dargethan, daß alle Uneinigkeiten, große Raushändel, ja ganze Todtschläg wegen des Spielens emstehen, über welches einer aus den Zuhörern den Kopf geschüttlet, und nach vollendter Predigt sich gleich wieder zu dem Spielen begeben, bald aber nach kurzer Wortwechslung von seinem Cameraden mit einem Dolch

erstochen worden. Ludo und Lado seynd meistens bei einsander, und ist oft einer, der im Spiel mit Karten gestochen, mit einem Degen erstochen worden; die Spieler mischen die Karten, der Teusel vermischt die Gemüther, es halt mancher lauter Herz in der Hand, aber Grollen und Jorn im Herzen. Moyses hat mit der Wunderruthen das Meer zertheilt, aber der Teusel thut mit dem gemalten Papier die Gemüther zertrennen; das Wasser ist gut zum Feuerlöschen, aber ein Fluß in der Karten erweckt oft ein seurigen Jorn.

Urias Sethäus, ein fehr tapferer Soldat, hat ju einem Beib genommen die schone Bethsabaa, in welche ber König David dergestalten verliebt morden, daß er sich auch mit berfelben ungebührend eingelassen. Damit er aber folche Lasterthat möchte vermäntlen, hat er ben Uriam von der Armee zu fich berufen, demfelben bei der Tafel dergestalten zugetrunken, daß er ganz berauscht wor= den, welches dem David ein Glauben machte, daß der überweinte Urias werde ben Beischlaf leiften seiner Bethsabaa, wodurch folgends der Chebruch fonnte vertuscht werden; weil aber der stattliche Soldat solches nit gethan, also hat ber König einen heimlichen Saß gegen ben= selben gefaßt, ihm sodann einen Brief mitgeben, ben er bem General Joab solle einbandigen. Der gute Mann glaubte nichts menigere, als bag etwas in bem Brief wider feine Berson solle stehen; es war aber der Inhalt und Befehl, daß Joab den Uriam folle an das allergefährlichste Dri stellen, damit ihm der Teind könne den Rest geben, wie es bann folgsam auch nit anderst ergangen. Bas bat nun dem Uria den Hals gebrochen, mas hat ihn ums Leben gebracht? Richts anders, als der Brief. 2. Reg. 2.

Abrab. a St. Clara fammtl. Berke, XIX. Bb.

Die Spielkarten pstegt man insgemein Brief zu nennen, seynd aber mehrmal solche Brief, wie des Uriä,
welche so manchen schon das Leben genommen; auch die
allerbesten Brüder seynd oft durch das Spielen in solchen
Zwietracht gerathen, daß einer den anderen ermordt. Mehrer seynd schon umsommen durch die Karten, als durch
die Karthaunen, dahero sagt der h. Bernardinus von den
Spielern: Aliquando de verbis veniunt ad verbera,
de verberibus ad vulnera, de vulneribus ad homicidia.

Diejenige, so den Weltheiland haben auf dem Berg Calvariä gekrenziget, seynd des Landpflegers Pontii Pilan Soldaten gewest, und zwar Brutianer, dermal aber Calasbreser genannt, welche zur Straf, um weil sie dem Hansnibal zu Carthago angehangen, von denen Römern sür Henker seynd gebraucht worden. Dieser dann, so Chrisstum den Herrn an das Kreuz genaglet, seynd in der Zahl nur viere gewest, und waren eben diesenige, welche nachmals um das Kleid Christi gewürstet, welche Würsel Pabst Paschalis, nachdem die Christen Unno 1099 Jerusalem eingenommen, dem Herzog in Calabria geschenkt. Die da gespielt, haben zugleich auch gekrenziget.

Es ist leider dieß noch auf heutigen Tag zu sehen, daß meistens die Spieler durch so vielfältige Gotteslästes rung den Weltheiland auf ein neues wiederum kreuzigen. Wie dann Cäsarius schreibt, daß ein frommer Burger im Teutschland am Charsreitag zu Nacht sich habe in die Kirchen begeben, als er aber bei einem Wirthsbaus vors beigangen, da hat er etliche Spieler gehört, welche über alle Massen gestucht und gottsgelästert. Nit weit von danuen fand er einen auf der Gassen liegen am ganzen

Leib verwundt und voller Blut; er fragt etliche Umftebende, welche mit diesem ein herzliches Mitleiden tragten, wer mit solchem Fremdling also thrannisch verfahren, und befam zur Untwort, daß folches gethan jene Spieler in der nächsten Tafern. Der Burger, voller Gifer, gehet bahin, verweiset ihnen, diesen Gesellen, solche Unthat, welche aber alle gang ernsthaft gelaugnet, ja mit ihm noch auf die Baffen fich hinausbegeben, Diefen armen Berwundten gu sehen, fanden aber nichts, und wurden von Gott inwen= dig erleucht, daß dieser der Weltsteiland seine felbst gewest, den fie mit ihren wiederholten Gottesläfterungen alfo übel zugericht; haben demnach einen andern Lebenswandel angefangen, der Wirth felbft, fo biefen Spielern ben Unterschleif geben, hat Saus und Sof verkauft, alles unter Die Armen ausgetheilt, und er fammt seinem Weib in einem Spital freiwillig ben Rranten gedienet bis in Tod. Prat. fiorit, P. 1. fol. 51.

Diesen ist der gütigste Gott barmherzig gewest, indem sie noch haben können ihre Sünden durch die Buß auslöschen; aber wie viel brennen in den ewigen Flammen; wie viel heulen in dem Kerker der Verdammnuß, welche durch Spielen ihr Seelenheil auf ewig verspielt? Ganze Bücher seynd angefüllt mit dergleichen Trauergeschichten, worüber sich billig der Mensch kann spieglen. Eines aus vielen vernimm wie folgt.

Einen Mohren weiß machen, ist leichter, einen ale ten Cichbaum biegen, ist leichter, einen Essig wieder zum guten Wein machen, ist leichter, als einen Spieler von seiner bosen Gewohnheit abzufehren; dergleichen ist gewest ein Soldat unweit der Reichsstadt Coln, welcher auf keinerlei Weis von diesem Laster konnte abwendig ge-

macht werben, die meiste Ursach aber bessen war, weil ihm allezeit das Blud willfährig gewest, und er folgsam nit wenig Geld bavongetragen. Der gerechte Gott aber hat ein besonderes Miffallen gehabt an diesem Spielen, auch endlich zugelaffen, daß ber bofe Feind felbft in Gestalt eines Menschen mit ihm gespielt, und weil er einen gro-Ben Sack voll mit Geld hervorgezogen, also war es bem Solbaten gar ein gewünschter Sandel; fangen bemnach beebe an mit sonderem Luft zu spielen. Aber das Glud war stets auf ber Seiten bes vermaskirten Teufels, bis gulett der Soldat alles verloren, was er das gange Jahr bindurch gewonnen, welches ihn bann bergeftalten in Sarnisch gebracht, daß er erschrecklich und abscheulich geflucht und Gott geläftert, auch in Diefe Wort ausgebrochen: 3ch glaub, Kerl, du fenest ber Teufel, weil du alles gewonnen! Ja, fagt er, ich bins, und laßt uns endlich bem Spiel ein Ende machen, bann es schon um Mitternacht; wir wollen uns begeben in unfere Wohnungen, daselbst ein anderes Spiel, und zwar ein ewiges, anzufangen. Rimmt ihn zugleich in der Mitte, und führte benfelben jum Dach hinaus, daß alles Ingeweid auf bem Dach hangen geblieben. Prat. fiorit. fol. 56. P. 1.

# Beten ist nit allzeit gut.

Das Gebet ist ein' Schüssel, ist ein Schlüssel, das Gebet ist ein Flügel, ist ein Niegel, das Gebet ist ein Geld, ist ein Zelt, das Gebet ist ein Glanz, ist ein' Schanz, das Gebet ist ein Schwert, ist ein' Erd, das Gebet ist ein' Band, ist ein Band,

womit ich gleichsam Gott selbsten fann bie Sand binben. daß er mich nit strafen kann. Es ift eine Wand, binter ber ich bei jeder Zeit jum allersichersten stehe. Es ist eine Erd, die mir überfluffige Früchten, und vordereft die ge= wünschte Seelenspeis spendiret. Es ift ein Schwert, mit dem so viel streitbare Belden ihre Feind in die Flucht gejagt und weltfündigen Gieg davongetragen. Es ift eine Schang, die mich vor fichtbaren und unfichtbaren Keinden beschütet. Es ift ein Blang, ber meine Geel gum meiften erleuchtet. Es ist ein Zelt, worunter ich jum sichersten ruhe. Es ist ein Geld, mit bem ich alles, sowohl Zeitliches, als Emiges, fann einhandlen. Es ift ein Riegel, ben ich dem Teufel schießen fann, wann er noch jo arg= listig. Es ist ein Flügel, mit dem ich mich zu Gott in Die Sohe fann erheben. Es ift ein Schluffel, mit melchem ich ben Schat = und Gnabenkaften Gottes fann eröffnen. Es ist eine Schüffel, in welcher ich die besten Biffel auftrage, und fogar Gott, die Engel, und alle Beilige fann tractiren. Aber gleichwohl, bas Gebet ift nit allzeit gut.

Frau Theresia, ihr send eine rechte Anthropomorphitin. Au wehe, Bater! für wen halt ihr mich? Dieses Wort versteht sogar der Tartarchan nit. Bei dem babylonischen Gebäue hat man allerlei Sprachen geredt, aber dieses Wort bätte kein einiger Maltertrager verstanden. Die Eselin des Balaams hat gleichwohl geredt, daß der Prophet verstanden, aber kein Beelzebub verstehet dieses Anstripotanti 2c. Meine Frau Theresia, ob ihr schon dieses Wort nit recht könnt aussprechen, so sevol gewisse Leut dieses Namens gewest, so als Keher von der catholischen

Kirchen verworfen worben. Baron. anot. 361. num. 35. Diefer Reger Aussag märe, daß man nichts anders thun noch arbeiten solle, als nur alleweil beten.

Meine Frau Theresia ift ben ganzen Tag in ber Kirchen, fie betet, daß ihr bas Maul mocht stauben; ne tunket fast alle Tag einen gangen Beibbronnkeffel aus; fie trägt einen Cad voller Bucher mit ihr, bag man damit ein Dromedari von Madian konnt beladen; fie verbrennet fast täglich etliche Klafter Wachsterzel: unterdeffen aber leidet Die gange Wirthschaft zu Saus, bas Befind lebt sine cura, epicurisch; die Dienstboten mandlen wie die Leut, benen Got, mit bem Gundfluß die Ropf gewaschen; ihr herr, ber Joannes, ift ein Boanerges, filius tonitrui, donnert und hagelt im haus herum, voll bes Grimmens und Borns, weil in keinem Winkel ein Winkelmaß ober Ordnung 2c. Wer ift an allem diesen baran schul= big? Das gar zu viel und lange Beten der Frauen Thereffa, dann man muß nit allzeit beten auf Unthropomorphitisch, sondern also beten, daß man nit die Arbeit und bas Sauswesen vernachlässiget.

Unfers lieben Herrn ganzer heiliger Lebenswandel auf Erden ist gewest unsere Regel, unsere Richtschnur, unser Spiegel, unsere Unterweisung. So weiß man zwar wohl, daß er eifrig gewest in dem Gebet, ost ganze Nächt dars innen verharrt, aber gleichwohl nit allzeit gebet, sondern auch der Arbeit obgelegen, seiner jungfräulichen Mutter alle Tag das Wasser von einem sern entlegenen Brunn nacher Haus getragen, und wie er zu größeren Krästen gelangt, auch seinem liebsten Nährvater Joseph in der Werkstatt wie ein Gesell in der Arbeit an die Hand gangen.

Maria, die übergebenedeite Jungfrau, war ganz eiferig und indrünstig in dem Gebet, hat aber dannoch nit allzeit gebet, sondern auch einige Zeit zu der Handarbeit angewendt, oft gespounen, wie dann von dero Gespinnst etwas noch ehrendietig ausbehalten wird zu Huo in Brabant, und auf dem heiligen Berg Andechs in Bayern. Sie hat schöne Ornat ausgemacht für den Tempel, Kleider gemacht für die Armen, ein Unterröckel gewirket für Christo, so nachmals mit ihm ausgewachsen, und allzeit die Farb geändert nach Gewohnheit der Solennitäten. Tiepol. tract. 5.

Wie die h. Franzisca Romana noch im Chestand war, hat sie einmal die Taggeiten unser lieben Frauen sehr an= bachtig gebetet, da sie aber inmitten diefer beiligen Un= bacht begriffen, wurde fie von ihrem Cheherrn ju gewisser Sausarbeit berufen, wom fie also schleunig fich begeben, daß fie auch ben Berficul halben Theil abgebrochen. Nach vollbrachter Arbeit eilte fie wieder zu ihrer Andacht, faum aber hatte fie felbige angefangen, ba ift ihr mehrmal ein anderes hausgeschäft auferlegt worden, und solches ift dreimal nach einander geschehen, baß fie also ben Berficul nie fonnte jum Ende bringen. Wie fie nun das viertemal jum Gebet wiederkehrte, da fand fie nit ohne hochftes Wunder ben verlaffenen Berficul mit lauter gulbenen Buchstaben geschrieben, und wie es ihr nachmals ift of= fenbaret worden, hat folde Schrift, aus Bejehl bes 211= lerbochsten, ihr eigener Schutengel versertiget. Sales de amor. Dei lib. 22. Bewiß ist gewest, bag die Arbeit Franciscă, welche sie aus Gehorsam gegen ihren Cheherrn verricht, Gott bem Allmächtigen weit angenehmer geweft, als wann fie in bem Gebet batte langer verharret; gewiß ift entgegen auch, bag ber Beiber gar ju vieles Beten

und das Laufen von einer Kirchenzu der anderen nit lobwürstig, wann hierdurch das Hauswesen, die Kinderzucht, des Mannes Besehl, die Obsicht über das Gesind verabsaumt wird; solches zeigt sattsam der h. Lehrer Hieronymus lib. 2. cap. 17 in Unterweisung der Jungfrauen Pacatulä, da er unter anderem sagt: Nec semper quaerat Ecclesiarum celebritates, sed stamina ducat etc. Sie solle nit immerzu in allen Kirchen hocken und die Zeit mit lauster Andacht zubringen, sondern auch arbeiten, spinnen und nähen.

Ich rede auch manche Obrigkeit an, sie regiere gleich Land und Leut, oder Stadt und Burgerschaft, oder Haus und Hausgesind 20.: Herr (cum pleno titulo), ihr send gut Anthropomorphitisch. Pater, ein Respect! Signore, ich trag einen Respect, ich sob euer respice quaesumus Domine, aber euer gar zu viel Beten ist nit gut, weil ihr dadurch euere schuldige Amtsverrichtung vernachlässiget.

Petrus Damiani, ein großer Heiliger, ber auch neben andern gleich dem ersten Miracul zu Cana auf der Hochzeit das Wasser in den edlesten Wein verändert, diesser hat auf eine Zeit dem Statthalter Cynthio einen ziemslichen Verweis geben, um weil derselbe die mehrste Zeit mit Beten zugebracht, unterdessen aber die Justizsachen hangen lassen, der gemeinen Stadt Wohlfahrt nit beförzert, die unteren Beamten lassen hausen nach Wohlegefallen, welche oft die Parteien bei der Nasen und beim Seckel herumziehen, mitten im Winter einen Schnitt has ben, da sonsten die Bauern nur um Jacobi solchen geswarten; diesem Cynthio hat er unter die Nasen gerieben, daß sein häusiges Gebet mehrer den Angen Gottes mißesalle, sondern er solle gedenken, nach dem Spruch Eccles

stastici c. 35: Qui conservat legem, multiplicat orationem. Wer bas Geseth halt, seine Amtschuldigkeit verricht, thut so viel, als wann er bete.

Wie der h. Petrus ju Joppen seine gewöhnliche Berberg genommen bei einem Lederer, foll dann daselbst fein Ebelmann gewest fenn? 3ch will gar nit baran zweiflen, aber gemeine Leut thun oft benen armen Beiftlichen mehrers Guts, als reiche herren; Betrus hat fich meistens bei ben frommen Sandwerfern aufgehalten. Wie er einmal daselbst im wirklichen Gebet eifrigst begriffen mar, da fommet eine Boft, daß drei Männer von Cafarea ju ihm verlangen, in gewissen Geschäften Cornelii, bes Sauptmanns, als der fehr großen Lust trage zur driftlichen Lehr. Betrus, unangesehen er gang verzucht in dem Gebet, lagt Bebet Gebet fenn, begibt fich ohne Bergug au ben guten Leuten, und reisete bes andern Tags gleich mit ihnen. Act. 10, 19. Bar es aber nit beffer geweft, wann Petrus länger hatte in dem Gebet verharret? mas ift das Beten anders, als mit Gott reden: so ift ja rathe famer, mit Gott reben, als mit ben Menschen? Es ift wohl nit weniger; aber bas Umt Betri war, Des Nachften Scelenheil zu beforbern, ben Leuten predigen, Die Menschen zu bekehren, ben chriftlichen Glauben auszubreiten: wann er bemnach folches hatte vernachläffiget und nur immerzu bem Bebet mare obgelegen, fo mare in allweg solches Gebet nit gut gewest.

Dein Amt ist, mein großer Landssürst, zu sehen, was die Justiz für einen Gang habe, ob sie nit hinke, wie der Jacob, nachdem er mit dem Engel gerungen; zu seshen, ob die Officia ausgetheilt werden nach Berdiensten, gleichwie es Gott bei Erschaffung der Welt gemacht, alle

wo er das Governo der Sonnen geben über den Tag, dem Mond aber, als einem minderen Gestirn, eine schlechtere Charge conscrirt, nämlich die Verwaltung der Nacht; zu sehen, ob der Unterthan nit unterdruckt werde und alser Last über ihn komme, gleichwie der kleineste Finger nur allzeit die Ohren raumen muß; zu sehen, ob der Soldat wohl bezahlt werde, gleichwie es bei dem Hauptmann zu Capharnaum geschehen, welcher Christo dem Herrn selbsten bestanden, was er sür gehorsame Soldaten unter sich habe, die den geringsten Besehl vollziehen, vade et vadit etc., dann wann sie ihr Monatgeld nit hätten sleißig bekommen, so hätten sie das wohl nit gethan; zu sehen, ob bei ihm nit der Traum ausgehe, den da gehabt hat des Königs Pharao Mundbäck, welcher hat lassen die Vögel das Hosbrod stehlen.

Dein Amt ist, mein Regent der Stadt, zu sehen, ob nit Sünden und gemeine Untugenden einreißen, dann öfsters in den Städten Pflaster und Laster zugleich begansgen werden, zumalen bei dem Evangelisten Matthäo 22 den Knechten anbesohlen worden, daß sie auß Land hinsaus sollen gehen und Gäst einladen zu dem Hochzeitmahl, welches der König seinem Sohn gemacht, woraus gar wohl zu vermerken, daß die Stadtleut schlimme Wögel müssen gewesen sehn, die nit würdig waren der Mahlzeit; zu sehen, ob man in Gericht und Urtheilssachen mitten durchgehe, wie der Philistäer ihre Kühe, so die Archen geführt; zu sehen, ob man die großen Dieb so wohl strase, als die kleinen; zu sehen, ob Wittib und Waisen nit alle ein den ersten Buchstaben W im Namen, sondern auch gar in der That leiden.

Dein Umt ift, mein hausvater, zu feben, ob Fried

und Einigkeit in beinem Haus, wie in der Archen Roe, allwo auch Hund und Kaken gut Freund seynd gewest; zu sehen, ob zwischen Diener und Mägd die Nachbarzichaft nit zu groß sehe; zu sehen, ob das Gesind nit die Mundseil habe und allerlei Spottreden sühre; zu sehen, ob die Kinder wohl auserzogen werden, und allezeit verssehen seyen, wie die Pserd mit dem Zaum, oder wie ein Garten mit dem Zaum.

Wann ihr alle euer Amt bergestalten nit verrichtet, sondern euere meiste Zeit mit Gebet zubringet, den ganzen Tag in der Hand den Rosenkranz herumdrehet, alle Psalmen David mit größter Ausmerksamkeit ableset; alle Blätter der Betbücher anschmutzet, alle Psassterstein der Rirchen mit den Knien halb durchbohret 20.: so wisset, daß dieß euer Gebet mehr schädlich, als nut seve, sons dern das Gebet muß mit der Arbeit gehen, wie die zwei Jünger nacher Emaus; das Gebet muß mit der Arbeit verschwestert sehn, wie Magdalena und Martha; das Gebet muß mit der Arbeit das Gebet muß mit der Arbeit das Gebet muß an der Arbeit sehn, wie die Hand Mond im Himmel; das Gebet muß an der Arbeit sehn, wie die Haken an dem Stiel.

Beten ist nit allzeit gut. Beten, und von Gott dem Allmächtigen etwas begehren, welches einem an dem Seeslenheil schädlich ist, solches Beten ist nit gut, dahero Gott dazumal eine große Barmherzigseit weiset, wann er solches Gebet nit erhöret. Wie viel reiche Herren haben große Alsmosen unter die Armen ausgetheilt, östers Kirchsahrten mit sonderem Eiser augestellt, damit sie möchten ihrem Haus zu Trost ein mannlichen Erben bekommen, haben es aber nit erhalten? wie viel Kranke haben oft ein Gelübd gethan, sie wollen dieß und jenes Gott zu Ehren verrichten, wann

fie wiederum gur Besundheit gelangen, haben es aber nit erhalten? wie viel fennt arme leut gewest, welche von Gott beffere Lebensmittel haben gefucht durch mehrmaliges Bebet, haben es aber nit erhalten; wie viel fennd gewest, welche bei Gott inständig angehalten, bamit fie mochten zu größeren Memtern gelangen, und folgsam ihre gute natürliche Gaben anwenden, haben es aber nit erhalten. Betrus felbst auf bem Berg Tabor bat bei Chrifto suppligiret um eine beständige Bleibstatt baselbst, bat es aber nit erhalten. Wann bann bem alfo, wie fonnen bann jene Wort, welche der göttliche Dlund felbst ausgesprochen. mit ber Wahrheit bestehen: Omnis qui petit, accipiet; petite et accipietis. Matth. 8. . Ein jeglicher, jo begeh: ret, befommet; betet, so wird euch geben? Allhier ist ju merten, daß in allweg ein jeder befommt, ber Gott bittet: bann entweder befommt er baffelbige, um was er bittet, fo ift es ichon ein Befommen, befommt er aber daffelbe nit, welches er bittlich von Gott suchet, so ist Dieses nit Bekommen gleichwohl ein Bekommen, bann er befommt basjenige, welches feiner Geligfeit nuglich; babero Gott mehrmal bas Gebet nit erhört, weil wir gar oft um etwas anhalten, welches Gott vermög feiner Allwijfenheit vorsieht, daß es uns an dem Geelenheil verhin= berlich wäre.

Die Kinder Jsrael haben in der Wüsten ein Efel und Grausen geschöpft an dem Manna, demnach bei dem Monste angehalten, daß er bei Gott ihnen möcht Fleisch zuwegen bringen; Monstes bittet Gott, weil sie es also inständig von ihm begehrt. Fiat, sagt Gott, weil sie es wollen haben, so sepe es! Worauf er dann eine solche Menge der Wachteln ihnen geschickt, als wie ein großer

Platregen. Wer war fröhlicher und lustiger, als die Istraeliter! Da ist das Rupsen angangen, das Braten ansgangen, das Essen ansgangen, das Essen angangen, allegro; aber siehe: Adhuc escae eorum erant in ore ipsorum etc. Psal. 77. Dieses Fleisch ist ihnen zu Gist worden, wovon sie todt vahingefallen. Wäre also ihnen weit besser gewesen, wann Gott ihr Gebet nit hätte erhört; dahero der große heilige Bater-Augustinus sagt: Dum male aliquid petitur, Deus dando irascitur, non dando miseretur. In Sentent. 252. Ein solches Beten ist solgsam nit gut, durch welches wir von Gott etwas suchen, welches unseret Eeel schädlich ist; wie solches dann aus solgender Geschicht sattsam zu vernehmen.

Eine abelige Jungfrau mar bem einfamen Leben fehr ergeben, babero mit ber Zeit einige heilige Gedanken geschöpft, als wollt fie in einem Kloster sich ganglich Christo dem himmlischen Bräutigam widmen und verbinden, hat auch zu foldem End schon umgesehen um ein folches Rlo= fter, wo die Sagungen und ftrenge Ordenstegeln gehalten werden; unter folcher Zeit aber hat fie in eiwas mit ber Einsamkeit dispensiret, guweilen aus bem genfter die unbehutsamen Augen hin = und hergeworfen, und die Borbeigehenden was mehrers und freiers betracht. Gleichwie nun der Satan burch den Apfel im Paradies alles 11e= bels angestift, also thut er nit weniger durch die Augenäpfel eines Menschen; solches hat leider auch erfahren mehrgebachte abelige Jungfrau, bei welcher nach und nach das heilige Borhaben verschwunden, und ift ihr mehr ein irdischer als himmlischer Brautigam im Ginn ge= legen, absonderlich aber hat sie sich vergafft in einen jungen von Abel, wegen seiner schönen Gestalt und moblgeschafften Gaben, und weil sie von anderen Weibern vernommen, daß bie b. Catharina eine fondere Batrouin sewe berjenigen, welche einen gewünschten Brautigam suchen, also hat sie ihre einige Zuflucht genommen zur befagten Seiligin, Dieselbe Tag und Nacht mit inftandis gem Gebet ersucht, sie mocht ihr doch verhelfen zu erft= gemeldtem jungen von Abel. Insonderheit aber an ber Bigil ber h. Catharina bat fie ihr Gebet durch viel Stund mit größtem Gifer verlängert; inmitten bes Webets aber ift von freien Studen ein steinernes Bilvel ber h. Catha= ring vom Altar heruntergefallen und hat ben Sals gebrochen, welches fie zweifelsohne für ein Zeichen fonnte nehmen, daß Gott und diefer Beiligen ihr Gebet nit ge= fällig seine. Aber das irdische Vorhaben haftete bergeftal= ten hartnäckig in ihrem Gemuth, daß fie nit nachgelas= jen, bis sie ben gewünschten 3wed erreicht hat. Der hochzeitliche Chrentag wurde mit gewöhnlichem Pracht und großem Vergnügen der anwesenden Verwandtschaft voll= zogen, als aber nach ber Connen Untergang Die Braut in Begleitung vieler abeligen Matronen in einem schönen Wagen nach ber Behausung bes Bräutigams geführt worden, und dazumal die Brant wollte aus bem Wagen steigen, ba hat fie mit dem Fuß ein Fehltritt gethan, und gleich an selbem Ort den Sals gebrochen, auf die Art und Beis, wie es mit dem steinern Bildel der b. Catharina sich begeben. Joan. Nicius Exempl. 74.

# Zauf zwischen Gott und bem Tenfel.

Der Sonntag gehört mir zu, fagt Gott, bann ich schenk bem Menschen aus meiner göttlichen Güte 6 Tag

in der Wochen, die kann er nach eigenem Belieben und Wohlgefallen in Arbeit und Geschäften zubringen, aber der siebente Tag soll allein mir gewidmet seyn, darum er auch genennet wird dies Dominica. So hab ich auch dem Moyst, als einem von mir erkiesenen Vorsteher des israelitischen Volks, so stark ausgebunden, daß er und die Seinigen den Sabath (dermal bei uns Christen der Sonnstag) solle halten und seieren: Memento, ut diem Sabbathi sanctisces etc. Gleichermassen hab ich mehrmal die Uebertreter dieses Gebots in scharse Strasen gezogen, wie dann jener, um weil er am Sabbath nur Holz und etliche Prügel zusammengetragen in der Wüsten, hat mussen aus meinem Besehl von dem ganzen Volk Ifrael versteiniget werden. Num. cap. 15.

So ist auch Joannes, König zu Castell, weil er am Sonntag in der Frühe sein Pferd getummlet, von demsels ben abgeworsen und mit Füßen zu Tod getreten worden. Bekannt ist es gleichergestalten, daß ich auf dem Berg Golgatha, über dem Altar Simeonis, einen Brief vom Himmel geschickt, dessen Inhalt war, daß ich sie werde mit Schwert und Fener züchtigen, weil sie mir den Sonnstag nit gebührend haben geheiliget. Ego Dominus, qui praecepi vobis, ut observaretis diem Dominicam, et non custodistis eum, et de peccatis vestris non poenituistis. Mans. tract. 28. dis. 1. Dahero mir, als einem Gott, als euerem Erschöpfer, als enerem Ersöfer gehört der Sonntag zu.

Mir, sagt der Teusel, gehört der Sonntag zu, weil der Sonntag nichts anders ist, als ein Sündtag, das hero mein Gebot: Memento, ut diem Sabbathi lutisices etc. Die Leut sennd eine ganze Wochen mit Arbeit

beschäftiget, am Conntag aber machen fie einen Rafttag, ober besser genennt, einen Lastertag, bort verläßt ber Rürschner den Auchsbalg, und gehet ins Wirthshaus zu den drei Safen; dort verläßt der Fischer das Wasser, und geht ins Wirthshaus zum blauen Sechten; bort verläßt der Schmied den Ambos, und gehet ins Wirthshaus beim guldenen Sufeisen; bort verläßt der Schufter ben Leift, und gehet ins Wirthshaus beim rothen Stiefel; dort verläßt der Goldschmied sein Quecksilber, und gehet ins Wirthshaus bei der guldenen Kron; dort verläßt der Bartner seine Schaufel und Rrampen, und gehet ins Wirthshaus bei der grünen Linden: bei diefer grünen Linden heftet er mehrmal Gott wieder auf den Kreuzbaum; bei dieser guldenen Kron verscherzt er die ewige; bei diesem rothen Stiefel eilt er sporenstreich ber Soll gu; bei diesem blauen Hechten gehet die Tugend den Krebegang; bei diefen dreien Bafen bebt er eine Cau auf zc., und das alles geschieht gemeiniglich an einem Conntag!

In Egypten waren die Ifraeliter unter dem thrannischen Pharao in harter Dienstbatkeit: die mußten immersfort mit Ziegelmachen und Ziegelbrennen umgehen, auch wurden sie zu solcher Arbeit mit Peitschen und Ruchen gewaltthätig angestrengt, und weil sie nach ihrem Gesat den Sabbath wollten seiren und heiligen, so ist solches ihsnen nit zugelassen worden, sondern sie mußten auch am Sabbath mit Leim umgehen. Das geschieht noch immerzu unter den Christen, welche meistens am heiligen Sonntag mit Leim umgehen, aber mit gebrenntem Leim, das ist, mit Krüsgen, wie man dann solches wahrninmt in allen Wirthsehäusern und Bierhäusern; gehört demnach mir Teusch der Sonntag zu: Mira multorum insania, per totam sep-

timanam laborare pro misero corpore, in die vesto laborare pro damnatione infelicis animae. Bernard. Senens, in Dom. 1. quadrages.

Mir und meinen Beiligen gehört ber Feiertag gu, fagt Gioti. Dem Menschen gib ich bundertundachtundsechzig Stund in der Bochen, begehre also von ihm nit mehrer. als etliche wenig Stündlein an einem Feiertag, allwo er mit bem eifrigen Gebet mich foll verehren, mir um alle empfangene Gintthaten bantfagen, mein Leiden und Sterben andachtig zu Gemuth führen, das Gewiffen von allen Gunden reinigen, mich um fernere Silf und Gnaden anrufen, und die Borbitt suchen desfenigen Beiligen, defe fen Reit = und Feiertag bagumal begangen wird. 3ch felbft, fagt Gott, nachdem ich die Menschheit angenommen, und auf Erben gewandlet, hab die Festtäg ber Juden in allweg celebriret, auch felbige meiftens mit Miraculn und Bunderwerfen gegiert, wie ich dann am Cabbath einen armen Tropfen, jo eine lahme Sand gehabt, gefund gemacht, welches ein Werk der Barmbergigkeit gewest, masfen es fich in allweg gebührt, einen Festtag mit guten Werken mubringen. Der Feiertag gebort mir und meinen Seiligen ju, und hab schon oft Dieselbe gebührend abgestraft, die mir folchen entunehret. Wie die Mutter Des h. Betri Coleftini am St. Johannestag einen Teig angemacht, bes Willens, frubemorgens Brod zu baden, ba ift ber ganze Teig alsobald in lauter Burm verfehrt morden. Marinus in Vit. lib. 1. cap. 3.

Mir und den Meinigen gehört der Feiertag zu, sagt der Teusel, zumalen der Feiertag meistens ein freier Tag ist, wo die gewissenstosen Christen mit aller Freiheit suns digen. Im 12. Jahr seines Alters ist Christus der Herr

mit seiner gebenedeiten Mutter und liebsten Nährvater Joseph nacher Jerusalem gangen, daselbsten der Festivistät beigewohnt, aber nachmals verloren worden: also mach ichs auch, sagt der Satan, dann Gott nie öfters verloren wird, als an einem Festtag.

Betrus hat eine ganze Nacht gesischt, allen möglichen Fleiß angewendt, das Netz oben und unten eingeworsen, aber nichts gefangen, nihil caepimus etc. Das geschieht mir Satan oft und viel: ich sisch manchmal etliche Tag und Nacht aneinander unter den gemeinen Leuten; weil sie aber in ihrer Arbeit begriffen und die Lebensnahrung mit harter Mühe und Sorgsalt suchen, so sang ich we=nig, und gleichsam nichts, sobald aber ein Feiertag in der Wochen einfällt, da sange ich in der Menge, abson=derlich beim Tanz.

Etliche seynd der Aussag, als habe der Tanz seinen Ursprung von den Ifraelitern, wie sie so muthwillig um das guldene Kalb herumgehupft und gesprungen, und sollen die Urheber dessen gewest seyn aus dem Geschlecht Dan; dahero in teutscher Sprach solche üppige Springer Tanzer genennt worden. Jacob aber, der heilige Patriarch, hat das Geschlecht Dan durch seinen prophetisischen Geist einer gistigen Schlangen verglichen: siat Dan coluber in via. Wie der Dan, so ist der Tanz, nämslich ein Gift der Seelen; beim Tanz eilet man mit Händ und Füßen der Höll zu, und solches Tanzen geschieht mehrentheils an einem Feiertag, dahero gehört mir Teussel der Feiertag zu.

Der Sonntag gehört mir zu, fagt Gott, bann anstatt des Sabbaths haben die Apostel schon diesen Tag ans und eingestellt: damit mir die Menschen dauksagen, weil

ich an diesem Tag habe angefangen die Welt zu erschaffen; damit fie mir dankfagen, weil ich in Unfang Diefes Tags Mensch bin geboren worden, Sexta Sinod. Can. 8; ba= mit fie mir banksagen, weil ich an diesem Sag bin getauft und von dem himmel als ein Gottes Sohn erklart worden; damit fie mir danksagen, weil ich an diesem Tag das erste sichtbare Wunderwerf gewirket, als ich das Waffer in Wein zu Cana verwandlet; damit fie mir danksagen, weil ich an diesem Tag mit Valmenzweig in Die Stadt Jerusalem eingezogen; Damit fie mir banksagen, weil ich an diesem Tag bin glorreich von Todten aufer= standen; damit sie mir danksagen, weil ich an diesem Tag den heiligen Geift in Geftalt feuriger Zungen geschicket habe; damit sie mir banksagen, weil ich an diesem Tag die Apostel hab ausgesandt, das Evangelium allen Crea= turen zu predigen ic. Mir Gott gehört ber Sonntag zu, das lernen sogar Die Ochsen und vernunftlose Bieh.

In Egypten ist ein Bronn, welcher bis auf diese Stund den Namen hat der Jesusbronn, um weilen die Mutter Gottes, als sie wegen der tyrannischen Versolzgung Herodis gestohen, soll haben das gebenedeite Kind darinnen gebadet. Von diesem Brunn wird der nächstliezgende Balsamgarten benetzt; weil aber dessen Wasser nit erklecklich, also schöpfen vier Ochsen nit weit davon mit einem großen Rad ein anderes Wasser hinein. Diese Ochsen aber hören auf zu schöpfen allzeit am Samstag Nachzmittag, von freien Stucken Feierabend zu machen, bis am Montag in der Frühe, und können weder mit Gewalt noch Schlägen zur Arbeit gebracht werden. Andricom. de terra sancta. Woraus dann flar und wohl zu schliezsen, daß der Sonntag mir wahren Gott zugehöre.

Mir gehört ber Conntag gu, fagt ber Teufel, bann was ift mehrentheils ber Conntag, als ein Gundtag? Dbichon Gott an biefem Tag in Erschaffung der Welt das Licht hervorgebracht, so führe ich doch die mehrsten Menschen an Diesem Tag hinter bas Licht; obschon Gott an Diesem Tag geboren und zwischen Ddyfen und Gfel ins Rrivvel gelegt worden, so mach ich doch, daß die mehr= sten Leut an diesem Tag wie das Bieh leben; obschon Gott an diefem Tag im Jordan getauft worden, und ber heilige Geift in Geftalt ber Tauben erschienen, so ift doch wahr, daß die Menschen an diesem Tag, nit wie die Tauben, fondern wie die Raben leben, und vorbereft an Diefem Zag bas ftinkende Mas fuchen; obichon Gott an diesem Tag das Wasser in Wein verwandlet, so ift doch wahr, daß bei den mehrsten Christen ihr heiliges Vorhaben an diesem Tag zu Wasser wird; obschon Gott an diesem Tag mit Balmyweig empfangen worden, so ift doch mahr, daß an diesem Tag das Seelenheil gar schlecht auf ein grünes 3weig fommet; obichon Gott auf diesen Tag glorreich von Todten auferstanden, so ift boch mahr, daß sehr viel Christen burch bie Todsunden, so fie an Diefem Zag begeben, wiederum fterben; obichon Gott der Berr an Diesem Tag den beiligen Beift in Bestalt bes Keuers geschickt, so ift boch wahr, daß an Diesem Tag nichts mehrers brennet, als das Benusfeuer; obichon Gott der herr an Diesem Tag die Apostel in alle Welt ausgefandt, das Coangelium zu predigen, so ift doch wahr, daß die Leut mehrers an diesem Tag bem Evangelio zuwider leben, dann die meiften Gunden und Las fterthaien sparen Die Lent auf den Conntag.

ilnangesehen fehr viel aus bem gemeinen Bolf Chri-

ftum den herrn für einen beiligen Mann gehalten, gleichwohl baben die Pharifaer und Schriftgelehrten benfelben für einen Berführer bes Bolts ausgeschrien, aus lauter Neid, weil er durch seine beilige Lehr und-große Wunderwerf die Gemüther ber Leut an fich gezogen, welches fie bergestalten jum Born veranlaffet, daß fie auch benfelben suchten an einem Tefttag zu todten : Quaerebant eum in die festo. Joan, cap. 7. Saben also bie Bebraer Chrifto bem Berrn an einem heiligen Tag nach dem Leben gestrebt; aber die catholischen Chriften machen es nit weniger: anftatt daß fie follten an dem Sonntag Gott dienen und felben Tag mit Gottes Lob und Bereh: rung zubringen, pflegen sie sich in allerlei Lafterthaten zu fturgen, wodurch fie bann auf ein neues Gottes Sohn wiederum todten. Dahero mir Teufel gehort der Sonn= tag zu.

Mir, mir, sagt Gott, gehört und bleibt der Sonntag und Feiertag, und hast du dich, verdammter Geist und Böswicht, dessenthalben nichts anzumassen; es ist zwar nit ohne, daß sehr viel dieselbe Täg mehrers heillos, als heilig zubringen, so hab ich aber als ein gerechter Gott noch allemal diesenige reichlich belohnt, welche mir solche Täg heilig und andächtig gehalten; entgegen aber auch die Uebertreter dieses meines Gebots, die Entunehrer meiner Fest viel und oft zu wohlverdienter Straf gezogen. Gleichwie aus solgendem zu sehen.

Ein Briefter hatte am Fest Mariä Himmelfahrt einen Bauern sammt seinem Weib auf dem Feld angetroffen, da sie wirklich das Traid abgeschnitten, worüber er sich nit ein wenig verwundert, auch derenthalben aus einem heiligen Eiser ihnen solche Frechheit stark verwiesen Was,

faat ber grobe Bauer, gestern ift Sonntag gewest, ba ba= ben wir muffen feieren, und heut, (bann obbemelbtes Keft ift bazumal gefallen an einem Montag,) und heut follen wir mehrmal nit arbeiten? was habt ihr Bfaffen fur eine seltsame Lehr, indem ihr die Leut von der nothwen= bigen Arbeit wollet abhalten? Aber wir Bauern muffen und mit harter Arbeit ernähren; Feiertag bin, Feiertag ber, nach verrichter Arbeit ist erft gut feiern. Als er folchergestalten noch in größere Gottesläfterung wollte aus= brechen, und hierzu schon bas Maul aufgesperret, ba ist er des gahen Tods hingefallen, das Weib aber, um weil sie aus Befehl bes Manns an folchem heiligen Tag gearbeitet, ift nit fo hart von Bott gezüchtiget worben; gleichwohl aber hat sie durch sonderen göttlichen Gewalt die Sichel und das Traid nit können aus den Sänden laffen, bis ihr Mann im Beisenn eines großen Bolks zur Erden ist bestattet worden. In Vit. Ottonis Episcop. Bamberg. Demnach, mein Chrift, halte hinfuran Die West fein fest.

## Der ist wohl ein Tölpel, der nit acht einen Tempel.

Weil Gott der Allmächtige mehrmal so große Wuns derwerk hat in der Kirchen, an den Kirchen und mit den Kirchen gethan, so scheint es ja sonnenklar, daß er dieselbe absonderlich für einen Gnadenthron erwählt hat.

Gregorius Thaumaturgus, weil ihm ein gewisser Berg verhinderlich gewest wegen eines Kirchengebäues, hat mit dem Gebet so viel verricht, daß der Berg von freien Studen auf die Seiten gewichen. Ribad. in vita.

Franciscus de Baula, weil ein großer Stein wegen feiner Schwere nit konnte zu der Kirchenmauern gebracht werden, hat mit dem Gebet ihn so gering gemacht, daß einer allein denselben wie eine durre Scheiten hinaufgestragen. Ibidem.

Der große Bater Augustinus hat in Sardinia mit dem Gebet einen Baum, welcher wegen seiner Kürze zum Kirchengebäue ohntauglich, um ein Gutes länger gemacht. Torell, in vita.

Der h. Dunstanus, als er wollte eine Kirchen weishen und anbei wahrgenommen, daß selbe nit, wie der Branch, gegen Drient, oder Aufgang der Sonnen, gesbaut, hat mit seinen Händen das völlige Gebäu sammt den Fundamenten auf einmal umkehrt. Belluacens. in Mirac. 539.

Wie der General Montfort die Belagerung Minerbä aufgehebt und mit seiner Armee abgewichen, da hat das Fußvolk die von Gesträuß gemachten Hütten angezündt, welche dann wegen dero Dürre alsobald in völligen Flammen aufgangen, auch hat es nit anderst hergesehen, als thäte eine ganze Stadt brennen; eine einige Hütten aber, so in der Mitte gestanden, welche der Feldcapellan für eine Capellen gebraucht und darin Meß gelesen, ist ganz unversehrt verblieben, ohneracht die andern, so nur ans derthald Schuh umherogestanden, alle das Feuer in Aschen gelegt. Rayn. an. 1210. Weil diese und dergleichen Wunzer mehr eine Kirchen für ein herrliches Ort sattsam bestättigen, so ist dann jener ein Tölpel, der nit acht einen Tempel.

Es ist zwar allenthalben gut beten, dann es ist auch Gott dem Herrn sehr angenehm gewest das Gbet ber

Judith in ihrem oberen Zimmer und Cabinetl, aber in einer geweihten Kirchen ist Gott weit willfähriger, ben Menschen zu erhören, vorderest darum, weil Gott absons derlich dieselbe für eine Audienzstuben erkieset: Oculi quoque mei erunt aperti, et aures meae erectae ad orationem ejus, qui in loco isto oraverit. Paral. 2. cap. 7. Wie der König Salomon Gott dem Allmächtigen einen herrlichen Tempel erbaut, auch denselben mit aller erdenkelicher Herrlichseit weihen lassen, da ist Gott ihm erschieznen, und hat bei seiner göttlichen Parola versprochen, daß er in diesem Ort wolle wohnen, daß er dieses Ort sür einen Gnadenthron hab außerwählt, und seine Augen sollen offen seyn, und seine Ohren sollen merken auf das Gebet dessenigen, der an diesem Ort beten wird.

Bift du arm, bift du ohne Kittel und Mittel, fo ges be in die Kirchen, diese wird dir seyn eine Mungbank.

Bist du frank, und ist der Siechthum dein meister Reichthum, so gehe in die Kirchen, diese wird dir seyn eine Apotheken.

Bist du verfolgt, und suchen dich die Leut nur zu beschweren und nit zu verehren, so gehe in die Kirchen,
diese wird dir seyn ein Schußhaus.

Bist du elend, und hast mehrer Noth als Brod, mehrer Dörner als Körner, mehrer Leid als Traid, so gehe in die Kirchen, diese wird dir seyn ein Provianthaus, in diesem Ort ist alles zu erhalten: erunt oculi mei aperti.

Wie der König Czechias in eine tödtliche Krankheit gefallen und bereits wahrgenommen, daß ihm der Lebenssfaden bald werde abgeschnitten werden, da hat er sich im Bett gegen der Maner gewendt und häufige Zähren verstoffen, worüber Gott ihm durch den Propheten hat lassen

andeuten, daß er noch 15 ganzer Jahr werde leben. Der fromme Ronig wollte an folchem Versprechen fast zweif= len, begehrte bemnach, daß folches mit einem Miraful mochte bestättiget werden, so auch geschehen, zumalen die Sonne 10 Grad guruckgangen. Das ift ein großes Bunber, indem die glangende Conne guruckgebet; es ift aber auch ein Wunder, und nit ein fleines, wann aus einem gemeinen Stubenmensch eine vornehme Frau wird, und gehet diese gleichmohl gurud, und denkt gurud, daß sie auch einmal eine schlechte Suesten gewest; dieses ift ein Bunder, dann gemeiniglich folche laufige Sopfenstangen fich übernehmen. Go bald nun ber König Gechias gefeben, daß die Sonne guruckgangen, da hat er geglaubt, daß er werde beim Leben erhalten werden, wie es bann auch geschehen. Run entstehet die Frag, was dann Gott den Allmächtigen bewegt habe, daß er diesem König eine jo große Unad erwiesen? Antwort: er hat fich im Bett gegen der Mauer gewendt, convertit faciem suam ad parietem, und diese mar eine Kirchenmauer, dann fein Palast war hart am Tempel gebaut; so bald er nun feine Buflucht genommen zu der Kirchen, fo bat fich Gott alsobald seiner erbarmet. 4. Reg. 20. Pagninus et alii in cap. 20. Beil dann diesem alfo, so ift ja derselbe ein Tölvel, der nit viel acht den Tempel.

Gs ist zwar allenthalben gut beten, auch das Gebet eines Propheten Icremiä in der kothigen Gruben hat wohl geschmockt im Himmel; weit aber angenehmer und mächtiger ist das Gebet in einer Gott gewidmeten Kirschen Vor diesem ist Gott in dem Tempel Salomonis, als selbiger mit herrlichen Ceremonien geweiht worden, ersichtenen in einem dicken Nebel; ein Nebel bringt gemeis

niglich ein Regen: und wo Regen mehrer Gaben und Gnaden vom Himmel, als eben in der Kirchen?

Willst du eine glückselige Neis haben, wie da gehabt der jüngere Tobias in Begleitschaft des Erzengels Raphael? so gehe in die Kirchen.

Willst du wegen Dürre beiner Felder einen fruchtbaren Regen haben, wie da bekommen das Bolk in Sama= ria unter dem Propheten Clia? so gehe in die Kirchen.

Willst du eine gute Ferung der Erdfrüchten haben, wie da die Inwohner zu Jericho zur Zeit des großen Elisät? so gehe in die Airchen.

Willst du Glück und Segen haben in deinem Haus und Wirthschaft, wie da hat gehabt Obededom, so lang die Archen bei ihm gewest? so gehe in die Kirchen.

Willst du einen gewünschten Sentenz und Ausgang beim Gericht erhalten, wie da der Daniel in Sachen der babylonischen Susannä? so gehe in die Kirchen.

Willst du eine glückselige Handelschaft treiben, wie da die ismaelitischen Kausteut von Galaad? so gehe in die Kirchen, dort erhält man alles, dort ist das Gebet weit frästiger und mächtiger, als an einem andern Ort.

Wie der heidnische Fürst aus Sprien, der Naam, von dem Mann Gottes Elisao die Gesundheit erhalten und von seinem Aussatz gereiniget worden, da hat er gleich angesfangen, an den wahren Gott zu glauben, den Propheten aber noch um eine Gnad ersucht; was für eine? Er hat verlangt, er möcht ihm doch erlauben, daß er von der Erd in Israel so viel dürste mit sich nehmen, was zwei Esel trasgen können, dann er hat glaubt, die Erde sehe heilig, wo der wahre Gott verehret wird, wie da in Israel, und auf einer solchen Erde könne er weit besser Gott vers

ehren und sein Gebet verrichten. Wohl und recht hat Naam gethan, dann es ist allenthalben gut beten; aber fräftiger ist das Gebet in einem geweihten Ort und Gott gewidmeten Kirchen. In loco isto oculi mei erunt aperti etc.

Es ift zwar allenthalben gut beten und Gott um Barmbergigfeit angurufen, dann auch Jonas in bem Balle. fisch erhoret worden; aber an feinem Ort ift es beffer, als in einer Rirchen, weil bafelbst Gott absonderlich gegenwärtig. Dann obschon die Seel in allen Gliedern bes Menschenleibs fich befindet, in Sanden, in Fugen, in Nerven und Sennadern, so zeigt fie doch ihre mehreste Wirkungen in dem Haupt; also ist zwar der allerhöchste Gott an allen Orten und Enden, vordereft aber weiset et mehrere Zeichen seiner gottlichen Gegenwart in einet ihm geweihten Kirchen. Dominus in templo sancto suo etc., und in diesem seinem Saus ift er absonderlich barmherzig, das hat erfahren jener Böllner, welcher im Tempel ift absolvirt worden wegen seines furgen Gebets: Gott fene mir armen Gunder gnadig! Luc. 18, das hat erfah= ren jenes ehebrecherische Weib, welche gleichergestalten im Tempel ift los und frei gelaffen worden, als ber Beiland auf die Erd geschrieben.

Cinmal hat unser lieber Herr einen sonderbaren, aber doch gerechten Jorn gezeigt zu Jerusalem: niemal ist er mit so scharsen Worten versahren, als dazumal, wie er wider den Hochmuth und Ehrgeiz der Pharisäer gepresdiget; achtmal nach einander hat er ausgeschrien: Vae vobis Scribae etc. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäern! wehe euch! wehe! und dazumal hat er ansgesündt die Zerstörung ihrer Stadt Jerusalem 2c. Wie er

nachmals jum Tempel binausgetreten, ba waren feine Junger ba, und wollten ihm zeigen bas herrliche Bebaue bes Tempelo, die fo häufigen großen Gaulen des Tempels, Die jo fünstlich gewölbten Bogen bes Tempels. Ut ostenderent ei aedificationes templi. Matth. 24. Aber meine Jünger, das reimt sich schier nit recht, dann als der Herr 12 Jahr alt war, hat er schon den Tempel, und alles, mas darinnen, fattsam gesehen. Sierüber spricht Cajetanus, daß die Junger gar weislich gehandlet; Dann fie faben, daß er sich über die Pharifaer erschrecklich ergurnet, berentwegen wollten fie ihm ben Tempel wei: fen, damit sie ihn hierdurch wieder fonnten befänstigen. Dann fein Ort ift Gott bem Allmachtigen lieber und mer: ther, an feinem Ort ift Gott der Berr gnädiger und barmbergiger, als in ber Kirchen; barum bleibt derfelbe noch ein Tölpel, der nit viel acht einen Tempel.

Es ist zwar allenthalben gut beten, es ist auch Gott dem Herrn wohlgefällig gewest das Gebet, welches Job verricht hat auf dem Misthausen; aber ehender erhört Gott das Gebet in einer Kirchen, zumalen er dieselbe erwählt und gemacht hat zu einem Bethaus. Domus mea domus orationis vocabitur etc. Auch fann demselben nit bald was Widriges begegnen oder Schädliches zusallen, der die Kirchen lieb hat.

Im alten Testament mußten alle Männer im ganzen Land Juda sich dreimal nacher Jerusalem begeben, dafelbst in dem Tempel dem Gottesdienst beiwohnen, und ihre Andacht verrichten. Dieses scheinte an sich ein scharfes Gebot, zumalen sie um und um mit Feinden umgeben; wann nun alle Männer werden abwesend sehn und kein Mann in einen Gtadt, kein Mann in einem Markt, kein

Mann im Dorf, und soll der Feind diese übersallen, wer sollt, wer wollt ihm Widerstand thun? die Weiber mit Besenstiel und Dsengabeln wurden wenig ausrichten. Aber höret, Gott hat ihnen etwas versprochen und gehalten: Nemo insidiabitur terrae tuae. Sein Versprechen war dieses: Wann du, Israel, wirst dreimal im Jahr herausgehen, und im Tempel mich verehren, nemo etc., so wird niemand deinem Land nachstellen; wie es dann in der Wahrheit also geschehen So ist dann mehrmal derzeuige ein Tölpel, der nit viel acht einen Tempel, vorderest in Erwägung, daß Gott so unzählbar viel Wunder gewirft hat in den Kirchen; aus allen vernimm nur eines, was sich da zu Aachen zugetragen.

Carolus, mit bem Zunamen ber Große, bat allerfeits aus apostolischem Gifer Die Chre Gottes befordert und fortgepflanzt, unter anderem hat er auch jo viel Rirchen und Gotteshäuser aufgebaut, als ba Buchstaben fennd in dem teutschen UBC; den vornehmsten Tempel aber hat er mit großen Unkosten aufgericht zu Nachen, mozu Die fteinernen Caulen gar von Rom und Ravenna gelie: fert worden. Diese herrliche Kirchen hat er der allerseligs ften Mutter Gottes, als Konigin ber Engel, gewidmet, und hat Leo, der vierte Dieses Namens, romischer Pabft, in eigener höchster Berson solche Rirchen geweihet, bei welcher Einweihung ein sonders großes Bunderwerk fich ereignet. Dann bejagter Lev, ju größerer Berrlichfeit biejes Werks, hat wollen, daß ihm so viel insulirte Brala: ten oder Bischöfe follen beifteben, ale Tag im Jahr gegahlt werden, benanntlich 365; weil aber diese Bahl nit völlig erfett worden, jondern zwei herren Pralaten abgangig gewest, (fiebe Bunder, wie Gott jo viel auf Die

Tempel und Kirchen hält!) siehe, da sennd zwei heilige Bischöf, Monulphus und Gondulphus, aus ihren Gruften und Gräbern hervorgangen, dem römischen Pabst in solscher hohen Function und Kirchweih beigestanden, und zu Ende aber derselben nach empfangenem apostolischen Sesgen sich wieder in ihr Ruhebettel begeben; woraus dann gnugsam abzunehmen und zu schließen, daß Kirchen und Tempel bei Gott eines großen Werth seven. Hausinus de S. Sacram. P. 668.

## Rosimunda, du herziger Schat.

Ein Abseim aller Laster, eine Widersacherin aller Tusgenden, ein Schandsleck aller Weiber ist gewest jene loms bardische Königin Rosimunda, welche nit allein ihren eisgenen königlichen Gemahl hat lassen mörderisch erwürgen, benanntlich den Alboinum, sondern auch nach langer unsulässiger Beiwohnung ihren Buhler Helmechildum mit Gift vergeben, wovon sie aber auch mußte Bescheid thun, und folgsam beede zugleich in die unglückselige Ewigkeit gefahren. Naucler. volum. 2. an. 574.

Hinweg mit dieser Gottlosen; aber eine andere Rostmunda ist ein herziger Schaß, verstehe hierdurch eine fromme christliche Seel, die immer Rosen im Mund trägt, und sich eifrig übet in der Andacht des heiligen Rossenfranz.

Lobwürdig ist gewest jenes starke Weibsbild, die Jashel, welche den seindlichen Ariegsfürsten so stattlich aus dem Weg geraumt. Dann als dieser cananäische Ariegsheld die Waffen ergriffen wider die Israeliter, in der Schlacht aber das Kürzere gezogen, dergestalten, daß er mußte ipotilich die Flucht nehmen und fich in dem Belt ber Jahel nach Möglichkeit verbergen, allwo er fie wegen des allzugroßen Durst gar schön ersucht um einen frischen Trunt Wasser, die Jahel aber war so boflich, daß sie ihm auftatt bes Waffers einen guten Trunt Milch bargeboten, worauf er, Mattigfeit halber, sich niedergelegt, und bald gar sanft eingeschlafen. Er glaubte nichts wenigers, als daß diese Milch ihm follte fein Blut koften, er ließe es ihm nit traumen, daß er durch diesen Schlaf fein Glück werde verschlafen; aber die heldenmüthige Jahel ergreift alsobald einen eiser= nen Nagel, und thate folchen dem Sifara durch den Schlaf mit einem Sammer also gewaltig eindringen, daß er nit mehr aufgestanden, und folgsam durch folden Ragel ibr felbft und bem gangen weiblichen Geschlecht eine nagel-neue Bictori und Glori erworben, indem fie diesen abgefagten Feind, den Gifara, übermunden. Jud. 5.

Lobwürdig ist diese Jahel, aber noch lobwürdiger ist meine herzige Rosimunda, massen diese sogar den höllisschen Feind überwindet. Befannt ist neben vielem anderen, daß zu Carcassona in einem besessenen albigenserisschen Keher sünszehntausend böse Geister sich eingefunden, so bald aber Dominicus, der heilige Mann, sammt dem Bolk öffentlich den heiligen Rosenkranz gebetet und alle damal im Mund solche himmlische Rosen gehabt, da seynd zu einem seden Ave Maria eine Menge der Teusel, in Gestalt ganz glübender Kohlen, von diesem elenden Mensichen ausgebrochen, also, daß meine herzige Rosimunda diese satanischen Larven ganz sieghaft in die Flucht gejagt, so gar seynd solchen höllischen Kothkäsern diese Rosen zuwider.

Lobwürdig ist gewest jene hochverständige, wie auch

fehr wohlgestalte Abigail, welche aber ben Rabal zu einem Mann gehabt, ber nichts anders gewest, als ein grober Knospus, ein Sauptlummel, ein öltranfter Rarr, ein Driginal von einem Schlägel, und noch bagu ein wilber Weinschlauch und Kandelvogt, Ebrius nimis. Dieser Telvelius war so grob, daß er dem David in großer Noth einige Bictualien abgeschlagen, der ihn boch mit seinen Waffen bei Saus und Sof, bei Grund und Boben erhalten; es hat aber ber David hierüber einen folden Born gefaßt, daß er fraftig entschlossen, ben Ra= bal fammt ben Seinigen zu erwürgen, auch fogar mingentem ad parietem, feinen hund verschonen. Nachbem solches der Abigail zu Ohren kommen, so hat sie in aller Gil eine Menge ber Victualien auf die Efel gelaben, nit weniger ben besten Wein mit sich genommen, und dem David entgegengereift, demfelben zu Fugen gefallen, und ben begangenen Fehler ihres Manns, des groben Narrens, quoniam secundum nomen suum stultus est, in aller Demuth bekennt, anbei aber unterthänigst gebeten, er wolle boch ihm solches verzeihen, und mas er aus Bosheit ober Unverstand ihm abgeschlagen, bas ersethe fie bermalen mit diesem Wenigen, mas fie mitgebracht. Abi= gail war gleich einer Glocken, die mit ihrem lieblichen Rlang das trube Wetter vertreibt, maffen David fein ge= faßten Born alsobald finken, und durch solches hochverständige Frauenzimmer fich gänzlich befänstigen lassen.

Lobwürdig ist diese Abigail, aber noch lobwürdiger meine herzige Rosimunda: dann was fann doch ehender den gerechten Zorn Gottes, den er mehrmal über uns sündige Menschen fasset, stillen und wenden, als Rost-munda, wann wir nämlich Rosen im Mund tragen und

andächtig ben Rosenkrang beten? Was hat jenen Bucherer wiederum bei dem ergurnten Gott in die Gnad gebracht. als meine ichonfte Rosimunda? Der gelehrte Biera ichreibt, daß einer, mit Namen Jacobus, durch verdammten Bu= cher viel ungerechtes Gut zusammengerasplet, messenthal= bent er keine Leiter in ben himmel zu hoffen gehabt, wie iener Jacob im alten Testament gesehen, wohl aber eine in Die Solle. Der Bauer erfreuet fich ein ganges Jahr auf Jacobi, weil er bazumal auf dem Feld den Schnitt hat; aber bei biefem wucherischen Jacob war Commer und Winter ein Schnitt, doch aber ein unzuläffiger: bas allein ift bei ihm und an ihm lobwürdig gewest, indem er keinen Tag den beiligen Rosenkrang zu beten ausgelaf= fen. Als er auf einen Lag in Mitte bes Rosenkrang be= griffen, ba borte er bieje Stimm: Jacob, redde rationem filio meo! Jacob, gib Rechenschaft meinem Sohn! Mus folchen Worten konnte ber fündige Tropf leicht abnehmen, daß es eine Ermahnung fene von der Mutter Gottes Maria, murde auch hierüber mit großer Furcht und Schrecken überfallen; allein bas ungerechte Beld wieder guruck zu geben, scheinte ihm fast unmöglich. Bald nach diesem ift er in eine tödtliche Krankheit gerathen, in welcher er durch eine Bergudung por dem göttlichen Riche ter erschienen, welcher bann ihn mit größtem Born ange= sehen, seinen lafterhaften Wucher vorgehalten, auch bem beiligen Erzengel Michael bejohlen, er folle beffen gute Werk auf eine Wagschalen legen, Die bosen aber auf eine andere, und folgsam an Tag geben, welche die andere überwöge; es hat fich aber augenscheinlich befunden, daß Die bofen Wert weit gewichtiger, als Die gnten, bis end: uch die seligste Mutter Gottes einen Rosenkrang binguge=

legt, wodurch die Wagschalen der guten Werk alsobald übergwichtig worden, der erzürnte göttliche Richter besänstiget, er aber, der Jacob, wieder zu sich kommen, alses ungerechtes Gut zurnchgegeben, und nachmals eines sesligen Tods gestorben. Vier. Tow. 3. sol. 436.

Ei du liebste Rosimunda, so kann dann fast niemand so gut den Jorn Gottes wenden, als du, herziger Schat! Die Rosen, sprechen alle Medici, pflegen zu kühlen, aber der heilige Rosenkranz kann sogar den erzürnten Gott abstühlen; Jonas hat sich sehr erfreut über seinen Kürbis, der ihn überschattet und bedecket, aber wir können uns mehrer erfreuen über eine Rosenskauden, welche uns sogar vor dem Jorn Gottes beschützet, verstehe hierdurch den heiligen Rosenkranz.

Lobwürdig ist gewest die Michol, eine Tochter bes Konigs Caul. Gin Weib gegen ihren Mann foll fenn wie ein Wintergrun gegen einen Baum, ben er umfangt und umarmet, wann er auch verdorben; eine folche war Die Michol. Ein Weib gegen ihren Mann foll fenn wie Die Sonnenwend: Diefe Blum wendet stets und allzeit ihr Angesicht gegen ber Sonnen, auch wann selbe mit einer dunflen Wolfen überzogen; eine solche war die Michol. Ein Weib gegen ihren Mann foll fenn wie der Meerfisch Bolopus, ber sich bergestalten an einen Felsen anhestet, daß er ehender sich zu Stücken zerreißen, als binwegziehen läßt; eine solche war die Michol. Ein Weib gegen ihren Mann foll fenn wie die Planeten gegen ber Connen: bei dieser bleiben fie ewig beständig, und verlaffen Dieselbe zu keiner einigen Zeit; eine folche mar die Die chol. Ein Weib gegen ihren Mann joll feyn wie Die Tauben gegen ihren Jungen: eine Tauben wird mit bem

Schnabel selbst die Febern ausreißen und benen Jungen unterlegen, damit sie desto sanster liegen; eine solche war die Michol gegen den David. Dann nachdem solchen der König Saul bereits zum Tod durch seine Trabanten hat suchen lassen, da war die Michol so treu gegen ihren David, daß sie nit ohne höchste Gesahr ihres eigenen Lebens den David an einem Strick zum Fenster hinunterzgelassen, und folgsam denselben beim Leben erhalten; war demnach dem David sein Strick das größte Glück. 1. Reg. 19.

Lobwürdig die Michol; aber noch lobwürdiger meine herzige Rosimunda, welche mehrmal die Menschen nit allein vor dem zeitlichen, sondern sogar vor dem ewigen Untergang erhalten, und zwar ebenfalls durch hilf eines Strick, verstehe den heiligen Rosenfranz.

In bem Land Cananaa waren por diesem fehr viel ichone Städt, unter benfelben aber hatte ben Borgug bie Stadt Afor, weffenthalben Die Konigin allezeit in berfelben ihre Residenz gehabt, als in einer Sauptstadt, allwo fie glaubten, daß fie jum sichersten waren. Wann ich bas Wort Ufor zurucklese, so finde ich, daß es Rosa beißt, und da ist die größte Sicherheit anzutreffen, dann biese macht sogar ben Menschen sicher vor der Göll, solches haben die verdammten Geifter wider ihren Willen felbst bekennt; bann ju Zeiten bes b. Dominici fie aus einer beseffenen Person in folgende Wort ausgebrochen: Nemo, nemo, qui in Rosarii cultu perseveraverit, acternis dijudicatus est suppliciis. Niemand, niemand, wohlgemerft, ihr Chriften! wir muffen es gezwungener befennen und bestehen, niemand ist noch ewig verdammt worden, welcher in der Andacht des heiligen Rojenfrang beständig verblieben. In vita S. Dominici.

Wie dann jenes lasterhaste Weibsbild im Königreich Böhmen, wegen vieler begangenen Unthaten, lebendig begraben worden, aber unter der Erden nit konnte sterben,
bis man sie wiederum ansgegraben, wo zumal sie bekennt,
daß sie wäre ewig verloren gewest, wann ihr nit die Andacht zum heiligen Rosenkranz hätte geholsen, dahero sie nachmals ein bußsertigen Wandel geführt,
und folgsam ein seliges End genommen. Engelgr. in
vit. S. Dominici Paragr. 4. So mächtig ist dann meine herzige Rosimunda, daß sie auch herrschen kann über
die Höll.

Lobwürdig ift gewest jenes Weib zu Bathurim, wie im 2. Buch ber Königen am 17: Cap. zu lefen, bann felbe bie zwei treuesten Dlänner des Davide, benanntlich ben Jonathas und Achimaas, munderlich beim Leben erhalten. Befagte zwei Dlänner fennt von bes Abfalons Leuten jum Tob gesucht worden, bessenthalben fie sich in ein Saus eines Mannes zu Bathurim retiriret, daselbst fich in einem Bronnen verborgen, über welchen fein Weib alsobald eine große Decken ausgebreit und die Gerften getrücknet; Die Absalonischen Coldaten fommen mit gemaffneter Sand in dieses Sans, weilen fie durch gewiffe Rachricht erfahren, daß selbe dahin gefloben, fragen ernft= haft, wo Jonathas und Achimaas feven? Weil auch Die Weiber fehr arglistig, dann Frau und Fraus die nächsten Verwandten, so gab sie alsogleich die Antwort: sie seven vorübergangen, nachdem ne ein wenig Baffer getrunten, worauf die Absalonischen Anecht ihren Rudweg genommen, die zwei aber burch bas argliftige Weib ibr Leben falviret. Ginestheils verdient Diefe fein lob, weig ne die Wahrheit gespart, anderseits ist sie sehr lobwur= dig, weil sie aus Lieb und Barmherzigkeit die zwei Manner beim Leben erhalten.

Roffmunda, mein bergiger Schat, ift noch lobwurdis ger, als biefe, weil fie mehrmalen nit nur zwei, fondern viel und aber viel beim Leben erhalten; wie aus folgen= der Geschicht fattsam zu vernehmen. In Spanien befand fich ein fehr reicher und adeliger Jungling, welcher öfters eine unweit seiner Behausung wohnende Dama, jo oft er den Weg vorbeigenommen, fehr freundlich gegrüßt, jedoch aus feiner bofen Meinung, fondern aus wohlanftandiger Söflichfeit. Colches ift endlich dem herrn benannter Da= ma ju Ohren fommen durch einige verläumderische Bungen ber Sausbedienten, wodurch dann eine folche Gifer= jucht entstanden, daß er ganglich entschlossen, diefen, obichon in ber Cach felbst unschuldigen Jüngling aus dem Weg zu raumen, ju welchem Ende er einft fammt ihr in feinen nachstentlegenen Meierhof und Luftgebaue fich begeben, baselbit ibr in einem versperrten Bimmer mit ber Bistolen an ber Bruft den Tod gedrobet, wofern fie nit alsobald werde eigenhändig dem bemeldten Jungling qu= schreiben, und ihn noch denselben Abend freundlich zu sich laben, mit bem Beisat, baf fie gang allein fepe, und ihr Berr auf etliche Tage verreift. Die ehrliche Dama, aus Furcht des Tods, kommt allem biejem nach, schreibt und schickt verstandener Dassen. Es tonnte sich der abelige Jungling nit genugsam verwundern über folche allzuhöfli= che Einladung, indem ihm niemal was Ungebührendes eingefallen, glaubte aber anbei, wann er folche Bifita mochte abschlagen, baß es für eine sondere Grobbeit mechte gehalten werden, begibt fich bemnach zu Pferd babin, wie er aber bei einem Sochgericht vorbeigeritten, all-

wo ben vorigen Tag einer gehenkt worden, ba hat fol= cher mit lauter Stimm herabgeschrien, um Gottes willen gebeten, er wolle ihm boch mit bem Degen ben Strick abschneiden. Nachdem nun folches geschehen, ba hat fich ber vorhin gehenfte Gefell alsobald auf seines Erlösers Pferd hinaufgeschwungen, und beebe alfo gegen obberühr= ten Luft = und Meierhof zugeritten, allwo alles gang offen geftanden; Diefer neue Gefährte aber hat dem abeligen Jüngling den Rath geben, er folle hierinfalls behutsam und ficher umgehen, dann es fcheine, als fenen große Nachstellungen vorhanden, begehrt demnach, er solle ihm feine Rleider leiben, bann er wolle es vorhero probiren, und lieber fein Leben magen, um weil er ihn beim Leben erhalten. 2113 nun auch dieses geschehen, und er in foldem Aufzug und Rleidung eingeritten, ba haben alsobald etliche hierzu beftellte Morber ihn gang muthend angefallen, selbigen jammerlich gerhaut und gerfett, und folcher= geftalten tobter liegen laffen, des Willens, ben anderen Tag ben Körper in der Still zu begraben. Nachdem nun diese Mörder abgewichen, ba hat ber vermeinte Todte bas Leben wiederum angenommen, dem Jüngling, so von fern solcher Tragodi zugeschaut, die Kleider wieder eingehan= biget, auch mit ihm folgsam hinweggeritten, unterwegs aber die gange Cach entbedt, wie daß er fein Schupengel feye, ben Leib aber biefes Juftificirten an fich genommen, und folgsam anftatt feiner folchen Mord, ber ihm vermeint gewest, ausgestanden, und zwar dieses aus Befehl ber allerseligsten Mutter Gottes Maria, welcher ju Ehren er, (verstehe der Jüngling,) alle Tage so fleisig ben Rosenfrang gebetet, und nachdem er ihn gu fernerer solcher Andacht ermahnet, da hat er sich augenblidlich verloren, und nachmals mehrmal, wie vorhin, der Körper an dem Galgen gehangen. Vier. 321. de SS. Rosario.

Wer ist nun, der Rosimundam, meinen herzigen Schat, nit ebenfalls liebt und hochschätzet? Meines Erachtens ist derselbe gewiß ein grober Knopf, der solche Rosen nit hoch achtet.

## Dem Eins sennd Zwei lieb.

Zwei Jünger, welche Christo dem Herrn zu Emaus die Nachtherberg anerboten, waren Gott lieb.

3wei halbe Beller, welche bie arme Bittib gu Beru-

falem in bem Tempel geopfert, waren Gott lieb.

Zwei Tafeln, worauf die zehn Gebot geschrieben wors den und dem Monst eingehändiget, waren Gott lieb.

Zwei Brüder, benanntlich Petrus und Andreas, so die allerersten, so zum Apostelamt berusen worden, waren Gott lieb.

Zwei Schwestern, Magdalena nämlich und Martha, welche den Herrn mit größten Freuden in ihre Behau-

jung aufgenommen, waren Gott lieb.

Zwei Wort, welche ein frommer Christ je und allemal mit Mund und Herzen soll aussprechen, seynd dem einigen Gott lieb; diese zwei Wort seynd nichts anders, als: Deo gratias.

Lieber Bruder Fortunat, Gott hat dir schöne und große Mittel geben, deine Kisten und Kasten, wie die steinernen Krüge auf der Hochzeit zu Cana in Galilaa, angesüllet: Impleverunt usque ad summum.

Jenes Weibl im Evangelio hat ein Licht angezundt, ben Befen in die Sand genommen, und das gange Saus auskehret, damit fie nur ihren verlornen Groschen mochte finden; aber du, Bruder Fortunat, bift weit gluckseliger, bann wo du nur hingreisst, so findest du Geld genug. Die muthwilligen Ifraeliter haben unter bem Naron so viel Geld zusammengebracht, daß sie gar ein goldenes Ralb daraus gegoffen; wann bu aber beine Ducaten wolltest baran wagen, so fonntest bu leicht einen gangen goldenen Ochsen berausbringen 2c. Aber hore mich, Bruder Fortunat, febe bu bessenthalben gegen Gott ben Allmächtigen dankbar, von welchem alle Deine Mittel berrühren, vergiß nit das Deo gratias, miederhole hundert= und hundertmal die Wort Deo gratias, verschwende beine Mittel nit durch Pracht und Hoffart, nit durch Spielen und Banquetiren, sondern gib Gott, ber fo freigebig gegen bir, auch wieder eimas, welches ba geschieht durch das Almoien.

Wie das Volk Jirael aus Egypten gangen, und durch den Führer Monsen in die Wüsten kommen, da bat es angesangen über alle Massen zu murren und zu schmälen, wie daß sie der Führer Monses vielmehr habe hinter das Licht gesübrt und betrogen, dann sie in dieser Wüsten müssen vor Hunger sterben, nit einmal einen Bissen kleisch zu genießen haben. Wollte Gott, wir wären in Egypten gestorben, da wir bei den Fleischhäsen gesessen, sagten sie. Exod. 16. Ihr send mir seltsame Gesellen, meine Iraeliter, und wunderliche Schmälgoschen. Ihr bestlagt euch, daß ihr kein Fleisch habt, indem ihr doch die Menge ver Ochsen, Kühe und Schaf bei euch habt. Cuncti Greges pergent nobiscum. Wahr ist es, sagt

mein beiliger Bater Augustinus, und entschulviget fast hierinfalls die Firaeliter, wahr ist es, daß sie Bieh genung bei sich gehabt; aber sie wollten dasselbe nit schlachten zu einer Speis, sondern Gott zu Ehren schlachten, zu einem Dankopfer wegen der vielfältigen empfangenen Gutzthaten, sie wollten lieber Noth leiden, als das Deo gratias auslassen.

Diese zwei Wort hatten die ersten Christen in solcher allgemeiner Gewohnheit, daß einer den andern mit diesen Worten pslegte zu grüßen und zu bewillkommen, wessents balben sie von denen Unglaubigen schimpsweis die Deverartisten genennet worden, ja nach Lehr des Seraphischen Bonaventurä hat die allerseligste Mutter Gottes kein Wort öster hören lassen, als diese zwei, auch zu einer jesten Antwort das Deo gratias beigesetzt.

Bruder Balentin, du vales bene, du bift febr moble auf. Gott bat dir die liebe Gesundheit geben. Du bift nit wafferfüchtig, wie jener arme Tropf, welchen ber Berr in bem Saus des Pharifaers gefund gemacht an einem Cabbath; du bift nit ausfätig, wie ber iprifche Kurft Raam, den da ber munderthätige Glifaus burch das jordanische Bad wieder curirt, 4. Reg. 5; du hast fein Fieber, wie jene Schwieger Betri, fo ber Beiland wegen Vorbitt ber andern Aposteln wieder gesund gemacht, Matth. 8; du bift nit gichtbrüchig, wie derselbe elende Mensch, welchem Chriftus furg vor der Befehrung Matthai die Gefundheit geben, nit ohne Schmälen und Murren ber Pharifaer und Schriftgelehrten, Matth. 9; tu bift nit frumm und lahm, wie derjenige elende Mann, jo von Petro und Joanne bei ber ichonen Porten bes Tempels gu Bernjalem bas Almosen begehrt, Actor, 5, sondern bu bist gejund, ganz frisch und wohlauf. Dir schmeckt das Essen besser, als dem Csan, wie er das Linsenmuß so begierig hineingeschlampt; dir schmeckt der Trunk besser, als des nen Gästen der Weinzu Cana auf der Hochzeit, allwo doch die Krüg bald ausgetrucknet; dir schmeckt der Schlas besser, als dem Petro dazumal, wie ihn sogar der Engel durch einen Stoß hat müssen auswecken, percussoque latere Petri etc.; dich kost eine Medicus oder Arzt das ganze Jahr hindurch nit einen Heller, da doch Ludovicus, der eilste dies Namens, König in Frankreich, um der Gesjundheit willen seinem Leibmedico Jacobo Cocterio mosnatlich zehntausend Ducaten bezahlen lassen, Spond. in an. 1487.

Von dem großen Mann Gottes Movie jagt die hetlige Schrift, daß er hundertundzwanzig Jahr alt morden, und in solchem Alter so frisch und gesund gewest, daß ihm nit ein einiger Zahn ausgefalten, nec dentes illius moti sunt, Deuteronom. 34, weffenthalben er auf dem Berg Nebo zwar gestorben, aber aus keiner einigen Rrankheit halber, fondern nur aus Gottes Befehl und Willen. Mit 220 Jahren noch so frisch und gesund, ift wahrhaftig viel; ob du schon, lieber Balentin, ein folches Alter nit erreichst, so bist du dannoch gang moblauf. Aber, aber, fege du deffenthalben Gott dem Allmächtigen dankbar, von dem dieje große Onad herrühret; verschwende diese beine Gesundheit nit durch Saufen und Banquetiren, nit durch andere unzuläffige Wolluften, sondern jag und wiederhol bessentwegen hundert und hun= dert Deo gratias, wende beine Gesundheit an jur schuldigsten Dankbarkeit im Dienft Gottes, zu Rugen und Beil beiner Geelen.

Nachdem der herr in der Synagog geprediger, da ift ein Ausfätiger ju ihm getreten, und fußfallend in Diese Wort ausgebrochen: Domine, si vis, potes me mundare! herr, wann du willst, so kannst du mich reinigen! worauf alsobald der Gerr ihn gesund gemacht, anbei aber scharf verboten, er solle dieß keinem einigen Den= ichen entdecken, sondern alsobald fein gebührendes Opfer nach bem Gesetz Monsis bei bem Priester ablegen; dieser aber ließ bas Opfer senn, sondern ist gang frohlockend bin = und bergeloffen, die Sande zusammengeschlagen, mit lauter heller Stimm das Deo gratias wiederholt, einem jeden, der ihm begegnet, mit sonderem Bergenstroft an= gedeut, der herr habe ihn gesund gemacht, bem seve er ewig zu banken schuldig. Ift folgsam sein Opfer in nichts anderm bestanden, als in diesen zwei Worten: Deo gratias. Marc. 1, 45.

Der Prophet Jsaias hat vorgesagt, ein Ochs habe seinen Frschasser erkennt, und ein Esel die Krippen seines Herrn. Also seynd viel vornehme Ausleger göttlicher Schrift der Aussag, daß beede, der Ochs und der Esel, das Christsindl in der Krippen erkennt haben für den wahren Gett, der sie erschassen, und darum sie ihm schulz dig, dankbar zu seyn; weil sie aber wie die Menschen nit konnten reden, also anstatt des Deo gratias haben sie das göttliche Kind in der größten Kälte und Frost mit ihrem Athem erwärmet. Wann nun Ochs und Esel gezgen Gott den Herrn dankbar seynd, was und wie soll erst seyn der Mensch, so alle Augenblick von Gott mit Gutthaten überhäust wird?

Bruder Peregrine, du bist bein Lebtag ziemlich went bin : und hergereist, auch in manchen unterschiedlichen

Lebensgefahren geweft, gleichwohl burch göttliche Hilf allzeit glücklich bavonkommen.

Paulus, diefer beilige tarfensische Prediger, bekennt es felbst, daß er fehr viel und große Reisen verrichtet, in itineribus saepe etc., in benselben allerlei Gefahr aus= gestanden, sogar auch breimal Schiffbruch gelitten auf bem Meer 2c. Mein lieber Bruder Peregrine, du weißt bich gar wohl zu entsinnen, daß bu mehrmal auf dem Waffer in äußerster Gefahr gewest, und den gemissen Untergang gleichsam por ben Augen gesehen; bannoch hat bich Gott wunderbarlich errett. Darum vergiß die zwei Wort nit: Deo gratias, jage öfters mit Mund und Bergen: Deo gratias. Was Gefahren in Waffer, mas Gefahren in Feuer, was Gefahren in der Luft, was Gefahren auf Erden, was Gefahren im Saus, was Gefahren außerm Saus, mas Gefahren in ber Kindheit, mas Gefahren in der Jugend, mas Gefahren im Alter, mas Gefahren beim Tag, was Gefahren bei der Nacht, was Gefahren gu Juß, was Gefahren zu Pferd, was Gefahren auf dem Weg, mas Gefahren in der herberg, mas Gefahren von Feinden, was Gefahren von Freunden! Gleichwohl hat bich der gütigste Gott aus so ungahlbaren Gefahren aeholfen, babero erkenne beine Schuldigfeit, schreie und schreib Deo gratias, fing und fling Deo gratias, bent und ichent Deo gratias.

Noa, der gerechte Altvater, hat viel ausgestanden in seiner schwimmenden Herberg. Anno 1656 von Erschaffung der Welt ist der allgemeine Sündsluß gewest, und dieser hat den Ansang genommen den 17. October, da es dann 40 Tag und 40 Nacht ancinander geregnet, wovon das Meer und die Flüß dergestalten erwachsen, daß alles

Wasser auch über die hochsten Bebirg 15 Ellen boch ge= stiegen. Alles was in der Luft und auf Erden gelebt und geschwebt, ift durch folchen Gundfluß zu Grund gangen, außer 8 Menschen, benanntlich ber gerechte Roa, fein Weib, Die Beterema, Die 3 Cohn, Cem, Cham und Saphet, sammt ihren dreien Weibern, desgleichen auch 150 Urt der gehenden Thieren, 25 Urt der friechenden Thieren, 150 Urt der Böglen; alle folche fennd in folcher Archen durch sondere Anordnung Gottes verschloffen ge= weft. Den 27. Octobris folgenden Jahrs hat Gott bem Noa befoblen: Egredere etc. Er und bie Geinigen follen aus der Archen heraustreten. Dazumal ftund die Archen auf dem hochsten Berg in Armenia, welcher Berg ach Aussag Mandavillä 7 teutsche Meil hoch; weil nun Gott ber Allmächtige ben Noa und die Seinigen beim Leben erhalten, da wollte er auf feine einige Weis das Deo gratias unterlaffen, sondern bas Lambel hat muffen bleeren Deo gratias, ber Dche hat muffen rohren Deo gratias, die Benn hat muffen gadzen Deo gratias, ber Spat hat muffen pfeifen Deo gratias, die Ente bat muffen schnadern Deo gratias etc.: dann so bald Noa aus Diesem großen Schiff getreten, so war bas Allererfte, baß er einen Altar aufgericht, und Gott bem Berrn aus allen reinen Thieren eines geschlacht zu einem Dankopfer, um weil er fie aus den größten Befahren errettet, und folg= fam beim Leben erhalten.

Bruder Saturnine, du hast mit seistem Maul zu laschen, du weißt gar nit, was ein Hunger ist. Der Hunger ist Der Hunger ist den groß Uebel, so man findt in der Bibel, dann der Patriarch Abraham sogar wegen des Hungers sein eigenes Vaterland verlassen, und in Egypten gestos

ben; ja ben hunger balt ber h. Ambrofing in Psal. 35 für das größte Uchel, quia gravior morte et omnibus supliciis habetur. Wie der sprische Konig Benadat Sa: mariam mit langer Belagerung beangftiget, ba ift ein folcher hunger entstanden, daß ein Cfelstopf um 80 Gilberling verkauft worden, anjeto fann man fie wohlfeiler baben; ein folcher Hunger war dazumal, daß die Mütter ihre Rinder geschlachtet, und für eine Speis genoffen. Lazarus, der arme Bettler, hat ihm nur-gewunschen Die Brosamen, so von des reichen Manns Tisch gefallen; der verlorne Sohn, dieses verschwenderische Bürschel, hat nur begehrt, fich zu fättigen mit den Trabern, fo (s. v.) Die Schwein gefressen. Gine barte Drangsal ist ber Sunger; du aber, Bruder Caturnin, haft immerfort eine gute Tafel, eine ehrliche, standsmäßige Tafel: aber eine Sach vergiß nit, benanntlich Gott zu danken um Speis und Trank, die er dir so reichlich spendiret, das Deo gratias muß gar nie ausbleiben.

Nachdem der Patriarch Jacob die Leiter gegen Hims mel gesehen, da hat er alsobald ein Gelübd gemacht, sprechend: So Gott mit mir wird seyn, und mich behüsten auf dem Weg, und mir geben Brod zu essen 2c., so will ich dir, Gott, von allem, was du mir gibst, den Zehent schenken. Genes. 28. Siehe, wie dankbar der Jascob gewest um Speis und Nahrung, die er von Gott empfangen; Bruder Saturnin, thue desgleichen, und gib Gott anstatt des Zehents nur einige zehn Buchstaben, benanntlich Deo gratias; diese zwei Wort seynd dem einigen Gott über alle Massen lieb und werth, entzgegen aber mag solche der bose Keind und leidige Satan nit leiden, wie aus solgender Geschicht abzunehmen.

Eines Bauern Weib mar in fehr großem Argwohn bei ben Leuten, als mar fie eine Ber und Zauberin, dabero fie mehrmal von ihrem Mann fehr angestrengt morden, daß fie es ihm gang allein wolle befennen, fo aber ie und allzeit gang hartnädig gelaugnet, barum ber Bauer mit Arglift gesucht, hinter Die Wahrheit zu kommen, weil er mit Bewalt nichts ausrichten konnte. Einsmals bat er nich bei ber Nacht gestellt, als hatt er einen fehr ftarken Schlaf, bann er nit ein wenig dabei geschnarcht; weil dann das Weib nach vielem Rupfen und Ziehen feine empfindliche Bewegnuß bei ihm gespürt, also hat fie fich in der Stille aus dem Bett begeben in die Ruchl, melcher aber ber Bauer auf dem Suß nachgeschlichen, und Daselbst in ber Stille zugeschant, wie fie ein altes Beschirr aus einem Winkel hervorgezogen, und mit ber Salben, jo barinnen mar, nich an eilichen Orten angeichmlert, darauf alsobald in völliger Carrera zum Rauch= fang binausgefahren. Der Bauer konnte fich nit genug= fam verwunderen, nimmt aber zugleich gedachtes Geschirr, und verstedt es an ein anders Drt. Frühe Morgens, als fie fich wieder im Bett befunden, fragt er felbe, wo fie dann beut Nacht seve gewesen? weil solche aber in allweg gelaugnet, daß fie nie sepe aus bem Bett, noch we= niger aus dem Saus kommen, also hat er dieselbe mit Brügeln und Echlägen fehr bart tractiret, anbei bas Deichirr bervorgebracht, worinnen ihre Gerenfalben aufbehalten gewest Sierauf hat Diefe, als gleichsam überwunben, die Wahrheit bestanden, und mit aufgehebten Sanden deffenthalben um Bergebung gebeten; er aber hat alles dieses zugeheißen und versprochen, jedoch mit dem Beding, daß sie ihn menign einnal zu foldem Freuden-

fest mochte mitnehmen, welches sie gar nit geweigert, und wenig Tag bernach mit Berwilligung des Satans fich fammt bem Mann auf einen Beigbock gefett, und zu fol= cher lustigen Gesellschaft abgemarschiret, allwo sich ber Bauer nit genugsam konnte verwunderen über dieses fo berrliche Jubelsest, vorderest aber hat ihm gefallen das häufige Auftragen ber ftattlichen Speifen. Wie nun alle insgesammt zur Tafel gefeffen, also mar ber Bauer faft der erfte in der Schuffel; indem ihm aber die Speisen gar zu ohngesalzener vorkommen, so begehrte er nit nur einmal, fondern öfters, und zwar mit einem verdrießli= den Geschrei ein Calz, so ihm endlich durch einen Be-Dienten vorgesetzt worden. Wie solches der Bauer erblicket, jagte er vor lauter Freuden: Gott fen Lob und Dank, daß nur einmal ein Salz vorhanden. Raum daß er fol= ches ausgeredt, ba ift alles augenblicklich verschwunden, und er, der arme Tropf, gang allein im Bemd in ber Finftern gefeffen, and faft por Kalte erfroren ; fo bald aber ber Tag angebrochen, fragte er die nächsten Schafbirten ben Namen Dieses Dris, befam auch Die Antwort, daß es die benevantische Landschaft genennt werde, worand er mabrgenommen, daß es von ihm über die hundert wälsche Meil entlegen. Nachdem er nun etliche alte Lumpen, womit er fich bedeckt, ausgebettlet, und folgsam in größter Noth nach Haus fommen, da hat er alsobald sein lasterhaftes Weib gerichtlich angeben, welche bann folgsam den verdienten Lohn empfangen. Paulus Girlanda in Prato fiorit. P. 1. fol. 581. Aus biefer Geschicht erhellet sattsam, wie gültig und angenehm bei dem einis gen Goit seven Die zwei Wort: Deo gratias, und wie feind und abhold benfelben die höllischen garven.

## Lach, Echo, Ach.

Lach nur, mein eitles Abamskind, daß dir die Augen übergehen; lach, daß dir fast das Maul aus dem Angel weicht; lach, daß man dich über drei Gassen hört, lach, lach, aber das Ach bleibt dir nit aus. Parata sunt derisoribus judicia. Prov. 19. Die Auslacher und Spötteler hat Gott noch selten auch auf dieser Welt ungestrafter gelassen.

Wie der König David die Archen des Bunds von dem Haus Dbededom mit herrlichem Pomp, mit großem Freuden = und Jubelschall in seine Stadt Sion eingeführt, und anstatt des königlichen Purpur in einem Ephod aufgezogen, welches Kleid fast dazumal gewest wie bei uns ein Chorrock, auch solchergestalten zu größerer Freudenszeichen vor dem heiligen Bundskasten getanzt und gesprungen, da hat dieses einen solchen Verdruß bei der Mischol, als des Davids Sheconsortin, so zur selben Zeit vom Fenster herabgeschaut, verursacht, daß sie ihn ganz böhnisch ausgelacht, sogar für einen albernen und augesbreunten Simpel gehalten. Aber lach, Michol, lach, es bleibt dir nit aus das Ach!

Etliche Engelländer von Stroden haben den Cantuarischen Bischof Thomam zum böchsten Schimpf ausgelacht, ja sogar dem Pferd, worauf er gesessen, mit spöttlichem Gelächter den Schweif abgehaut, wovon dann
durch göttliche Straf gescheben, daß alle derv Nachkömmlunge, alle dero Kindskinder mit einem Roßschweif geboren worden. Polydorus lib. 4. de rebus Scot. Was
aber hat Michol, eine Tochter des Königs Scaul, eine
Gemahlin des Königs David, durch ihr Spöttlen und

Auslachen verdient? Die heilige Schrift erklärt es ganz deutlich: Igitur Michol filiae Saul non est natus filius usque in diem mortis suae. Gott hat derentwegen die Michol gestraft mit der Unfruchtbarkeit bis in Tod. 2. Reg. 6.

Lach nur, lach, mein muthwilliger Mensch, lach, daß dir die Nasen erkrummt, lach, daß dir die Zähn wacklen und lotter werden, lach, daß dir die Brust sast zerschnellt, lach, lach, aber Ach bleibt nit aus, dann die Auslacher und Spöttler sehnd meistens noch allemal gezüchtiget

worden.

Auf eine Zeit bat der große Mann Gottes Glifaus fich nacher Bethel begeben, des Willens, dafelbft eine eif= rige Bredigt zu machen, die abgötterischen Inwohner und Burger von ihrer Thorheit zu bringen, dann diese Ochsen ein goldenes Ralb für ihren Gott angeberen. Alls er nun bereits der Stadt jugenähert, Da fennd 42 Spigbuben, neun bis zehn Jahr alt, ihm entgegengeloffen, vermuthlich denselben mit Leim und Roth geworfen, und noch den heiligen Dann mit großem Gelächter und höhni: schem Geschrei einen Glatz oder Kahlkopf genennt: Ascende calve. Es seynd viel der Meinung, daß fie von ihren Eltern hierzu seynd angestift worden, fie folien ihn einen Kahlfopf schelten, durch welche Wort fie ihn gleichsam für einen geilen und unzüchtigen Mann ausgeschrien, dann es geben die Naturkundiger vor, daß die allzu verweiber: ten Männer gemeiniglich fablfopfend werden. Sierinfalls aber treffen diese philosophischen Grillenframer meistens gar wenig zu, fintemalen von fo vielen beiligen Leuten befannt ift, daß fie fablfopfend worden, und gleichwohl in dem feuscheften Stand gelibt und gestorben, wie Dieser Elisäus, wie Thomas von Aquin, und tausend andere mehr. Andere wollen, daß Elisäus dessentwegen sehe ausgelacht und ausgespöttlet worden, weil er auf dem Ropf geschoren gewest, wie bei dieser Zeit die Religiosen und Mönchen, so ebenfalls an vielen uncatholischen Orten von den Leuten ausgehöhnt und ausgespöttlet werden.

Vor etlichen Jahren in einer folden vornehmen Stadt sennd zwei dergleichen Geistliche auf der Gassen gangen, benen eine gewisse Frau immerzu nachgeschrien: Wolf! Wolf! die Religiosen aber haben gleichfalls guruckge= ichrien: Sur! Bur! weffenthalben auch beebe baben muffen bei bem Magistrat erscheinen, allwo besagte Frau die Beschimpfung ihrer Ehr sehr hoch angezogen; die Beantwortung aber ber Geistlichen war feine andere, ale diese: Wann es um und um kommt, so sehe doch diese Frau ebender einer solchen gleich, als fie einem Wolf. Weilen nun die jungen Boswicht den heiligen Mann Gottes Elifaum also beschimpft und ausgelacht, mas ift dann ihnen bierüber begegnet? Lach nur, lach, erwart aber gleich bas Uch. Zwei wilde Baren fennd aus dem nächsten Wald herausgeloffen, und diese jungen übeler: zogenen Börenhäuter zu taufend Studen zerriffen.

Lach, du leichtsinniger Mensch, lach, daß du ein Maul aufreißest, wie eine offene Fuhrmannstaschen, lach, daß du schepperst, wie ein verdorbener Zinkenblaser, lach, daß dein ganzer Leib zittert, als thät man einen Birnsbaum schüttlen, lach, lach, aber ach, ach wird bald das rauf solgen; den Spöttlern und Auslachern ist die Straf Gottes vor der Thür.

Den Gedeon hat Wott erwählt und auserkiesen, daß er durch ihn die Midianiter als abgesagte Feind bes

Bolfs Jirael wolle aus bem Weg raumen. Als nun Ge-Deon mit seinen breihundert Männern wider hundertundfünsunddreißigtausend der bewaffneten Midianiter ins Reld gezogen, unterwege aber für feine lent wegen bes ftarfen Marich von der großen Stadt Soccoth ein Brod begehrt. welches die groben Gesellen daselbst nit allein abgeschlagen. sondern noch darüber den Gedeon, diesen von Gott erwähl: ten Kührer, ausgespöttlet und höhnisch ausgelacht: Der Bauer glaubt, fagten fie, er habe die Midianiter fchon gefreffen. er wird mit den dreihundert Männeln eine hübsche Ehr aufbeben, Die Bürschel werden dem Zebee und Salmana, als zweien fo ftarten Belden, nur ein Früheftuck fenn, ba! ba! lachten fie den Gedeon aus, und gaben ihm nit ei= nen Biffen Brod; foll aber dieses Auslachen ungestrafter bleiben? Das nit. Wie der heilige Mann Leufridus in einem Fluß zu feiner Lebensnahrung einige fleine Fi= schel gefangen, und folches ein junges Bauernweib erfe= ben, da lacht fie bei ihr felbsten, sprechend: Schaut, schaut! der glatfopfete Pfaff fischt und das gange Waffer aus. Nach foldem tritt Leufridus alsobald zu diefer und fagt: Mein Weib, weil du mich auslacheft, daß ich vornenber auf dem Ropf glatend bin, also sollest du, und alle, die insfünftig von dir und beiner Freundschaft geboren werden, hinterhalb auf dem Ropf fein Saar haben; wie bann folches auch geschehen. Die Fürsten und Burger gu Soccoth, wie oben gemeldt, haben ben Bedeon ziemlich ausgelacht und geschimpft, aber auf das Lach fommt bas Ach. Nachdem Gedeon die Victori wider die Midianiter erhalten, da ift er ben geraden Weg vor Soccoth ge= ruckt, bajelbft 77 ber Bornehmften aus der Stadt mit Distlen und Dornstanden ju tobt gepeitscht, (bas mar ein

harter Schilling!) und alle Burger ber Stadt niedermachen und tödten lassen. Judic. 8.

Lach nur, lach, mein sauberer Weltaff, lach, daß bir die Augen in Waffer schwimmen, lach, daß dir die Boschen aus dem Leim gehet, lach, bag bir ber Bergbundel hupft, lach, lach, aber das Uch, Uch wirst du nit mei= den fonnen. Ihr bethorte und in Irrthum versenfte Phi= liftaer, was Nugen habt ihr geschöpft von dem Ausladen bes Camsons? Wahr ift es, bag Camson liederlich von der Dalila hinter das Licht geführt worden; Diefer gefirneiste Tenfel, Diese vergoldete Giftbuchsen, Diese verbammte Saustag, Dieser mit Schnee bedectte Misthaufen, Diefer satanische Lockvogel, Diese polirte Maunfall, Diefer überzogene Söllzucker, Dieser Asmodäische Magnetstein, Diefer verdammte Fischangel, Diefe verblumlete Fallbrucken, diefe, diefe Dalila hat den ftarken Belden Samfon ins äußerste Clend gestürzt. Der vorhero mit einem durren Bein taufend Philistäer erlegt, ift von diesem verbeinten Echleppiack erlegt worden; der vorhero gange metallene Porten auf ben Achseln getragen, ift von dieser verruch= ten Achseltragerin überwunden worden; der vorhero so wunderlich die philistäischen Traidfelder verbrennt, ist von diesem Unfraut angegundt worden: so weit ift die Bosheit ber Dalila fommen, baß fie ben Camfon feinen Feinden übergeben, die ihm beede Augen aus: gestochen; das war der Lohn, um weil er sich in diesen Brindschüppel so üppig vergafft. Der arme gefangene Camfon ift endlich burch große Verdienst vernnthlich wie: Der bei Gott zu Gnaden tommen, und ihm mit den Saaren auch die Stärfe gemachsen. Als nun Die Philiftaer in ihrem großen Tempel, worin fie den Abgott Dagon

verehrt, einen großen Festtag gehalten, allwo sie nesben großem Prassen den armen Samson, (so dazumal wieder ein Diener Gottes und Nazaräer gewest,) Abulens. apud Corn. in cap. judic. cap. 16, dergestalten gespottet und ausgelacht, daß sie ihnen schier die Mäuler zerrissen; da ist aber auf solches Lachen bald das Kracher kommen, massen Samson aus Eingebung Gottes beede Hauptsäulen dieses großen Gebäues umsangen, dieselbe mit solchem Gewalt zu Boden gerissen, daß hierdurch nesben allen philistäischen Fürsten dreitausend gemeine Leut zerquetscht und getödtet worden. Was nit das Auslachen für Rußen bringt!

Wie die boshaften Juden den gebenedeiten Seiland von der Behaufung Unna bis in den Palaft Caipha geichleppt, da hat fich unterwegs etwas Bunderliches er= cignet. Die Hebraer aus dem Geschlecht Naphtali ha= ben ihre Kinder und junge Knaben in einem Stall ver= borgen, hierdurch dem herrn einigen Schimpf anzuthun, damit er von dem Bolf desto mehrer möchte ansgelacht werden; wie sie nun jum Stall kommen, ba fragten bie Bebräer: Du, sag uns, du willst immerzu einen Propheten abgeben, mas ift in diesem Stall? worauf der herr geantwortet: Euere Rinder. So, bo! lachten die Juden überlaut, du bist ein stattlicher Prophet; scilicet, es fennd nit unfere Kinder, sondern es fennd lauter Schwein in diesem Stall. Meinethalben, fagt der Berr. Wie man endlich den Stall eröffnet, da war nit mehr lach, jondern Ach, maffen alle Kinder in Schwein verfehrt gewest, und noch auf den beutigen Tag werden alle Descendenten von diesem Geschlecht mit vier Schweingabnen geboren. Alfo hat ausgesagt Antonius Caraja, der zu Rom aus einem vornehmen Rabbiner ein Christ worden. Massini de Bologna, fol. 197.

Lach nur, mein übermüthiges Abamskind, lach mehr, als ein lustiger Democritus, lach mehr, als ein nasenswißiger Momus, lach öster, als ein spissindiger Zoilus, lach, lach sein die Religiosen vorderest und Diener Gottes aus, lach, aber das Ach tritt dir schon auf die Fersen, welches du aus solgender Geschicht vernehmen wirst.

Dem Borwig ist meistens bas weibliche Geschlecht unterworfen, auch seynd fie dießfalls ben Bürflen nit ungleich, bei welchen man allerseits Augen findt; es scheint solches eine Erbportion zu seyn von der Eva, welche vor= derest wegen des Vidit oder Seben einen Unfang gemacht ihres groben Fehlers. Vidit igitur Mulier, quod bonum etc. Genes. 3. Drei junge Töchter mascheten auf eine Zeit bei einem Bronn. Dergleichen Geschlechter aber baben gemeiniglich unter dem Baschen auch ungewaschene Mäuler, und wiffen allen Borbeigebenden einen Schimpf anzuthun, wie es bann auch diegmal nit anderst gewest. Der liederliche Aufzug Diefer drei Bafcherinnen ift hierinfalls nit mobl zu beschreiben, zumalen er etwas ber Chr= barkeit zuwider. Gleich dazumal, als diese drei bei dem Bronnen ihr Urbeit verrichten, ift ungefähr ber beilige Mann Jacobus, Bischof zu Difibe, vorbeigangen, welchen bann die muthwilligen Menscher nit allein gang frech und unverschamt angegafft, noch weniger ibren leichtferti-Aufzug, wie es bann gar leicht batte fenn fonnen, verbeffert, fondern noch bierüber den beiligen Mann aus. gelacht, ibm die Platten auf dem Ropf ungereimt ausges legt, Die Kleidung für eine Fagnachttracht gehalten, feinen

demuthigen Gang eine simplicische Procession genenner. in Summa, ein allerseits üppiges Belächter und Spott getrieben, welches bann ber heilige Mann fehr schmerzlich empfunden, nit darum, daß er nit urbietig ware, alle Schmach und Unbild zu gedulden, sondern beffentwegen, weilen diese muthwilligen Mägde die Diener Gottes verachten, ift bemnach ba, und wirket bei Gott aus, baß Dieje Schleppfact ihren angefügten Schimpf mußten theuer bezahlen. Dann erftlich ift ber Bronn, bei dem fie gemaschen, augenblicklich verschwunden, und also sie zu mahren trudnen Bafcherinnen worden, nachmals fennd alle drei, deren feine über 17 oder 18 Jahr gehabt, augen= blicklich zu alten Weibern worden; und gang eisgraue Haar auf dem Ropf bekommen; nachdem eine die andere angeschaut, ba haben sie vor lauter Schrecken nit ein Wort können reden, dann eine jede mar höchstens befturgt, daß fie ohne Mann zu einem alten Mütterl mor= den, und verwunderten sich, wie boch der Schnee bei fo warmer Zeit auf ihren Grund und Grind gefallen; fleine Rinder feund ihnen mit großem Belächter und Schreien nachgeloffen, gludwünschend, daß diese jungen Töchter ichon ehrsame Burgerinnen worden zu Altenburg. Theodoretus in Philotheo. Lach, lach, mein Mensch, aber ach, ach ist bir gewiß; lach beinen Rächsten aus, lach Die Beiftlichen und Diener Gottes aus, lach Diesen oder jenen aus, wegen feiner Leibsgestalt ober einigen Leibsmängel, lach, aber du wirft bald erfabren, daß Lach und Ach und Gottes Rady gleich auf einander folgen.

## Das härteste Handwerk gering zu machen.

Der h. Paulinus ist ein Gärtner gewest, und hat gemacht, daß bei ihm sowohl die Tugenden gewachsen, als die Pflanzen; aber dieses ist nit das härteste Handwerk.

Der h. Faustinus ist ein Schneider gewest, hat sich aber mehrers beflissen, die Seel zu zieren, als den Leib; aber dieses ist nit das härteste Handwerk.

Der b. Crifpinus ist ein Schuster gewest, und war er Frommkeit halber mit anderen heiligen Männern über einen Leist geschlagen; aber dieses ist nit das härteste Handwerk.

Der h. Dunstanus ist ein Schmied gewest, anbei aber seinen Leib mehrers casteiet, als den Ambos; aber dieses ist nit das härteste Handwerk.

Der h. Gualferdus ist ein Sattler gewest, hat aber zugleich stattlich gewußt, seines Leibes üble Reigung und Sinnlichkeiten im Zaum zu halten; aber dieses ist nit das härteste Handwerk.

Der h. Proculus ist ein Maurer gewest, hat sich aber nit allein verstanden auf die Gebäue, sondern auch auf die Auferbaulichkeit; aber dieses ist nit das härteste Handwerk.

Der h. Eugenins ist ein Müller gewest, sich aber mehr bestissen auf das weiße Gewissen, als auf das weiße Wehl, aber dieses ist nit das härteste Handwert; sondern das härteste Handwert ist, wann Braut und Bräutigam einander die Hand geben, und nach Brauch der Kirchen sich ebelich verbinden: dieses Handgeben ist ein hartes Handwert, aber solches kann man gar leicht und gering

machen, wann man folgender Lehr nachkommt, welche in lauter Hanösteuer bestehet, die ich den angehenden Eheleuten gern spendire.

Erstlich verehre ich ihnen 6 Krug zu einer Saussteuer. Die Krüg braucht man in der Wirthschaft. Bu Cana in Galilaa haben fich 6 Rrug auf ber Sochzeit befunden, 6 macht zweimal brei, bedeuten also diese 6 Krug eine doppelte 3, eine doppelte Lieb. Adolphus de Saronia schreibt, daß in denen 6 Krügen zu Cana sepe vin rosso, ein rother Wein gewesen; also wünsche ich, baß auch meine zur haussteuer verehrten 6 Kriig allzeit mit rothem Wein (weilen die rothe Farb ein Zeichen ber Lieb) follen erfüllet seyn. Den Ring, welchen Die Brautpersonen eins ander geben, stedt man an den Goldfinger, von biesem Finger melden die Herrn Medici und Anatomici, daß er eine Communicationadern habe vom Herzen, wollen alfo mit Beringung Diefes Fingers gleichsam bas Berg mit ber Lieb fronen. Die Cheleut sollen seyn wie ber Wintergrun: ber Wintergrun bat Blatter wie ein Berg, und umhalset ben Baum, ben er einmal umfangt, nit allein zur Zeit, da er schöne rothe Aepfel trägt, sondern auch im Winter, da alle Alest von Schnee bäufig bedeckt und weiß fennd; also soll auch die Liebe ber Chelent beschaf= fen jenn: fie follen fich nit allein lieben, jo lang das fris iche Geblüt das Goichel wie Corallen roth malt, fondern auch wann bas Saupt mit bem Schnecalter, mit Berfolgung, Widerwärtigfeit und Trübfal überzogen ift. Alljo hat ibm gethan Die Michol, Die treue Gemahlin des Da= vide, bem fie nit allein schon gethan, ba er von bem Konig Caul, ihrem Herrn Bater, bis in Tod verfolgt worden; dazumal hat fie einen rechten Wintergrun abgeben, und die denen Weibern angeborene Arglistigkeit zum besten angewendt, indem sie ihn beim Fenster in aller Stille hinuntergelassen, und die abgesandten Soldaten des Sauls so artlich hinter das Licht geführt.

Bum andern schenk ich ihnen zur haussteuer einen guten Polfter oder Hauptliß, gar eine nothwendige Sach, und diefer macht bas harte Sandwerk ganz leicht und gering. Als Jacob in die Länder reifte, wurde er einft von der Nacht überfallen, und mußte feine Lagerstatt auf freiem Feld unter bem blauen Simmel machen, dahero er etliche Stein zusammengesucht, und felbige für einen Polfter ober Saupitiß gebraucht; wie er aber im beften Schlaf war, da fabe er eine wunderseltsame Leiter, auf welcher bie Engel auf = und abgeftiegen. Alls nun Jacob erwachet, fo findt er, baß alle Stein, die er auf einen Saufen gu= fammengetragen, zu einem Stein worden feyen. Jacob hat auf Diesem Gins eine Leiter in ben Simmel gesehen, ich aber fag, mann die Cheleut eins fennd, einig fennd, fo ift bann der beste Chestand gar ein himmelreich auf Er= den, die Einigfeit ift der befte Bolfter oder Rif der Cheleut.

Indem Cbristus der Herr gegen Himmel gefahren, hat er sich ganz langsam aus den Augen seiner Jünger gezogen, bis daß er zum Himmel kommen; daselbst hat er sich in einem guten Augenblick durch alle Himmel bis in den höchsten hinausgeschwungen. Dessen Utrsach geben die Schristgelehrten und sagen, daß die oberigen Himmel einen ganz widrigen Lauf haben, einer geht dahin, der andere dorthin, ein anderer schnurgrad zuwider; und darsum, weil diese Himmel nit eins sennd, also wollte sich Christus der Herr darin gar nit ausbalten.

Der Hauptmann im Evangelio war gar ein braver

Solbat und ein fehr beliebter Diffizier; biefer bittet ein= mal Chriftum ben Herrn, er wolle doch seinem armen Pandefnecht die vorige Gefundheit ertheilen. Der gutigfte Berr verwilliget alsobald, und erbietet fich an, personlich in fein Saus zu fommen; der Sauptmann aber protesti= ret auf alle Weis und Weg. Domine, non sum dignus, Berr, ich bin nit wurdig, daß ihr euch fo viel bemühet; enere Macht ist so groß, daß solches mit einem einzi= gen Wort fann gericht werden. Mit Erlaubnuß, Berr Hauptmann, daß ich mich unterstehe, eine einige Frag zu thun: warum laffet ihr Chriftum, diefen wunderthätigen Messiam, nit in euer Haus? solches wäre euch ja die größte Gnad? Ja freilich, fagt er, aber in meinem Saus ift nichts zu feben, als lauter Kriegsfachen, Gabel, Degen, Belleparten, Springsteden ac., und diefer Berr, verstehe Christus, ist nit gern, wo sich etwas frieget, babero ift er auch nit in dem Chestand, wo sich beede immerzu gerfriegen; wohl aber ift Gott und Gottes Gnad bei ben= felbigen Cheleuten, die aus der Arithmetica ja nichts an= bers wissen, als das Einmaleins, und mit solcher Weis wird dieses harte Sandwerk gering.

Bur dritten Haussteuer gib ich ihnen ein Tischtuch, das ist gar wohl in einer Wirthschaft zu brauchen. Der b. Petrus sahe einsmal im Gebet ein Tischtuch vom himmel herabkommen, in diesem aber waren nichts als Schlangen, Nattern und allerlei Unzieser. (Gin wunderzliches Bescheidessen vom himmel!) Verrus entseht sich zwar davor, aber es hieße dannoch: Occide, manduca etc. Peter, mache dich nur daran, brings um und esse. Dieses bat nun bei denen Auslegern göttlicher Schrift große Auslegung und Ocheimnuß 2c. Actor. 10. Dießfalls

aber sage ich, gibt es ebenfalls in dem Chestand allerlei gistige Brocken zu verschlucken, bald brockt er ein, bald brockt sie ein, bald gibt es gar ein Gestoßens 2c. Für solche Wunden aber gehört kein anderes Pstaster, als die liebe Patientia.

Dem Joseph im alten Testament traumte es einmal, Sonne und Mond hätten ihn angebett, durch diese wursten verstanden seine Eltern, Bater und Mutter; so ist dann der Mann die Sonn, das Weib der Mond: es geschieht aber, daß zuweilen beede eine Finsternuß leiden, er sinster aussieht, sie aber noch ein ärgeres Gesicht macht. Patientia! Geduld! Es muß eins das andere übertragen, und zu solcher Musik nit gleich mit dem hölzgernen Scepter den Tact geben.

Kantippe, ein rechter Höllteusel, ein satanisches Muster, ein verdammter Musti, murrte, donnerte und bliste den ganzen Tag im Haus herum, Socrates aber, ihr Mann, ein vernünstiger Weltweiser, setzte sich auf den Stein vor der Hausthür, und erwartete besseres Wetter; siebe aber, da kommt urblicklich vom Fenster herab ein wilder stinkender Guß, über welches sich Socrates gar nit verloren, sondern lächlend zu denen Umstehenden gesagt: Ich bab es mir wohl eingebildt, daß auf solches Donnern ein solcher Platzegen solgen werde. Indem sich aber eisnige über seine allzugroße Geduld verwunderten, und fragten, wie er es leiden könnte? Wie ihr das Gaczen der Hühner im Haus. Ja, sagten sie, unsere Hühner aber legen Cier! worauf Socrates: Und mein Weib trägt mir Kinder. Patientia!

Bum vierten schent ich ihnen gur Saudsteuer ein paar Rube, ift auch eine nutbare Cach in einer Wirthschaft.

In gottlicher Schrift ist zu lefen, bag, nachbem die Philistäer unter anderer Beut auch die Archen des Bunds von denen Ifraclitern überkommen und in ihr Land geführt, fie mit vielen Strafen von Gott gezüchtiget worden, alfo, daß fie nun dahin gefinnt waren, auf was Weis fie die Urchen wieder aus dem Land bringen mochten. Endlich ift ihnen dieß eingefallen: fie spannten zwei Rube ein, und ließen felbige ohne einige Anleitung geben, wohin sie wollten. Da folches geschehen, meldet die heilige Schrift, ibant autem in directum vacae, et non declinabant, neque ad dexteram, neque ad sinistram, fenno bie Rühe gerad forrgangen, und weder auf die rechte noch linke Seiten gewichen: also muffen die Chelent beschaffen fenn, wann sie ihren schweren Karren leicht ziehen wollen, gerad muffen fie fortgehen und wandlen, es muß bei Leib feines aus ihnen auf Die Seiten geben. Sie follen gleich fenn einer Connenblum, die fich allzeit dahin neigt, wo die Sonne ihren Lauf fortsetzet; eine iolche schone Blum war die Braut in denen hohen Lie= dern Salamonis, darum sprach sie: Dilectus meus mihi et ego illi, nit illis. Mein Geliebter ift mir lieb, und ich ihm; fie fagt nit, ihnen bin ich lieb, fontern ihm, ibm allein, merkte, Weiber! Der Jacob batte einen Cobn, mit Namen Ruben, welchen er erzeugt hat mit ber Lea; Dieser Ruben hat auf den Feldern oder Aleckern eine Wur= zel gefunden, die da Alfraun genennet wird. Solche Alraunwurzel hat der Cohn seiner Mutter Lea gebracht; wie solches die Rachel gesehen, da hat sie nit nachgelassen so lang und so viel, bis fie von ihrer Samvester die Alraumwurzel erhalten; aber warum dieß? Dioscorides und Theophrastus sagen, daß die Araunwurzel habe vim

philtri; wann man eine Alrannwurzel, wie sie in Mesfopotamien wachsen, in Wein legt, und einem davon zu trinken gibt, so muß er einen lieb haben; also hat die Raschel gesucht, daß sie der Jacob, ihr Mann, möge lieb haben. Gar recht, daß ein Mann sein Weib liebe, und ein Weib ihren Mann liebe; wann aber eine andere Liebe sich darein mischt, dazumal macht man aus dem Wort Lieb einen Buchstabenwechsel, und kommt nichts anders heraus, als Blei. Eine solche gottlose Afterlieb ist ein Blei, welches vorderest das Gewissen besudlet und schwarz macht.

Lettlich schenk ich der Braut gang allein zu einer Saus= fteuer einen Saushabn; warum dief? etwan folle fie ihren Herrn zu einem Sahnrei machen? behüt es Gott, das ware eine ungereimte Auslegung, fondern ihr einen Sahn, und zwar einen eifernen Wetterhahn, den man gemeinig= lich zu höchft auf ein Saus stellt. Diefer wendt fich eine gange Zeit nach dem Wind: also soll ein Cheweib beschaf= fen fenn, je und allemal fich nur wenden und lenden nach dem Willen ihres Manns. Gine folche ift vorderest geweft Die Cara, bes Abrahams liebste Gemablin. Abraham har ben Loth eine lange Zeit auf Der Schuffel gehabt, Die Sara jagte hierüber nit ein Wort, eine andere hatte etwan ibn einen Schmaroger geheißen; Abraham verläßt Saus, Sof und Baterland, Cara fagt Dieffalls gar nichts Dawider, eine andere hatte taufend Unwillen gezeigt; Abraham hat mit größter Lebensgefahr den Loth wiederum aus des Feinte Banden errettet, Die Sara hat alles gehen laffen, eine andere hatte biergu alle Wettergloden gelaut; des 216= rahams Sirten fennd mit denen Lothischen in die größte Uneinigfeit gerathen, Gara hat berenthalben nit bas Maul aufgethan, eine andere hatte felbe mit viel Dutet Schelmen begrüßt. Sara in allem hat den genauesten Behorfam geleist dem Abraham, und sich gänzlich mit seinem Willen vereiniget. Wie Sara, so auch Monica, wie Monica, so auch Griseldis, von dero Petrarcha folgender Weis Meldung thut.

In dem Diemontesischen Land war ein sehr reicher und mächtiger Marggraf, mit Namen Gualterus, welcher eigener Freiheit halber bei fich beschlossen, niemalen in eine Beirath einzuwilligen; weil er aber von seinen hoben Unverwandten allzusehr und oft ersucht worden, er möchte doch zu Fortstammung seines adeligen Saus in Cheftand eintreten, also hat er endlich dero Rath gefolgt, jedoch mit dem Borbehalt, daß er ihm eine felbst, und nach ei= genem Willen wie auch Wohlgefallen wolle aussuchen, Diefelbe follen nachmals alle für feine Frau Gemahlin er= kennen und verehren. Nach wenig Wochen bestimmet Gualterus seinen Chrentag, wozu er dann alle herrliche Unstal= tungen gemacht. Wie nun die mehrsten seiner abeligen Freundschaft ankommen, und die Copulation sollte also= gleich vorgenommen werden, da war aber feine Braut vorhanden; Gnalterns aber hat fich in bas, seinem Beschloß gang anliegende Dorfel mit wenigen Bedienten binunterbegeben, baselbst eines armen Bauern seine Tochter, Die ihm vorhin schon wegen ihrer angebornen Zucht und Chrbarfeit, auch guter Vernunft und Geftalt befannt mar, angeredt: Grifeldis, dieß mar ihr Ramen, willst du mich beirathen? und du, Janicula, fo bat ihr armer Bater geheißen, willst du mir deine Tochter geben? Weil nun nach beeder= seits höchster Berwunderung das Jawort erfolgt, also hat er bas guichtige Bauernmadl in bas Schloß geführt, felbiges von abeligen Damafen laffen mit toftbaren Kleibern

anlegen, und folgends die Copulation, sammt allen hierzu gehörigen Colennitäten vorbeigangen; vorhin aber bat Gualterus Diefer feiner Grifeldi vorgetragen, daß fie in allem und jedem seinem Willen wolle folgen, und in feiner einzigen Sach zuwider senn, welches sie auch urbietig versprochen. Es verfloß faum ein Jahr, ba hat Grifeldis ein überaus schönes Töchterl geboren; nach Abspennung deffen hat Gualterus wollen versuchen, ob seine Grifeldis in allem, wie sie versprochen, seinem Willen werde folgen; mendet fich also zu ihr mit einem fast zornigen Unge= ficht. Weißt bu mas, sagt er, bishero bist bu mir zwar lieb und werth geweft, aber nit also meinen Freunden und meinen Unterthanen, welche niemalen wollen erkennen Die Rinder, fo von bir als einer Bauerntochter er= zeugt, ist also rathsam, baß man dieses bein Töchterl aus dem Weg raume und umbringe. Gab hiermit folches feinem Diener, daß er im nächsten Wald folches moge voll= gieben. Grifeldis fagte bierauf fein Wort, fondern fußte das Rind, und machte das heilige Kreuzzeichen über das= felbige, und gibt es dem Diener, welcher es aber in aller Stille, aus Befehl Gualteri, hat muffen nacher Bononien feiner Frauen Schmefter überbringen, felbiges gebühr. mäßig aufzuziehen, unwissend aller anderen, wem doch bieses schöne Rind zugehörig. Das andere Jahr ist Grifeldis mehrmal Kindemutter worden, und bat fie einen febr bergigen Cohn gebracht, welchen ebenfalls auf vorige Weis Gual: terus befohlen, das Kind umgubringen, mit dem Vorwand, daß seine gange Freundschaft solche Kinder nit für gut und abelig erfennen; das Kind aber ift auch, wie vorhin gesches ben, nacher Bononien in ber Stille geliefert worden, und Grifeldis zu beeden Diefer Kinderrand und verstellten Rin-

bermord fein einziges Wort geredt, sondern in allem fich dem Willen ihres herren unterworfen. Rach verfloffenen 12 Jahren läßt fich Gualterus verlauten, als haben feine Freund bei dem pabstlichen Stubl so viel ausgewirft, daß er burfte zu einer andern Che schreiten, weil Diese gang gu ungleich für fein bobes Saus gewesen, ja es seve seine Braut allbereits unterwege; Dabero vonnöthen, meine Grifeldis, fagt er, daß du diese Rleider ablegest, und die vorigen Lumpen und Bauernfittel wiederum angieheft. Welchem dann ohne einzige Rlag, ja ohne menigsten Un= willen Griselvis in allem nachkommen, und folgsam in ih= rem armseligen Aufzug in Die schlechte Butten ihres Ba= ters wieder eingezogen, welches der Alte nit ein wenig be= weint. Unterbeffen fommt des Gualteri Bert Schwager von Bononien, und bringt mit fich eine schone junge ade= lige Tochter, als eine vermeinte Braut, sammt noch einem jungen herrn. Alles wird in dem Geschloß auf das berrlichste zugericht, der Adei war häufigst versammlet, Grifeldis aber, feine vorige Bemablin, mußte in ihren ichlechten Lumpen aufwarten, und alle geringe Dienft verrichten. Endlich fragt Gualterus fie, wie ihr Diese junge Braut gefalle? Grifelvis, voller Bucht und Chrbarfeit, lobte felbe über alle Maffen. Lettlich fonnte fich Gual: terus nit mehr enthalten, sondern ift weinender der Grifeldi um den hals gefallen, und bekennt, daß er dero Beständigkeit nunniehr fattiam erfahren. Du, Grifel-Dis, bist mein liebster Schat, mit dir will ich leben und fterben, Diefe aber ift nit meine Braut, sondern beine leibliche Sochter, und Diefer junge Berr bein Cobn, fo Du vermeint baft, bag beebe fennt aus bem Weg geraumt worden. Grifeldis ift alsobald mit den vornehmsten Rleibern angelegt worden, und ist nit zu beschreiben die Freud, so sie geschöpst bat in Ansehung ibrer Kinder, auch war unaussprechlich groß die Freud aller Anwesenden, welche sich höchstens verwundert über solche fast niemalen erhörzte Begebenheit. Petrarcha de obedient, et side uxoria, pag. 601. Wann die Welt dergleichen mehrer hätt, so wurde dieses Handwerf um ein Merkliches geringer.

## Des Tenfels fein' liebste Speis.

Mein lieber betagter Isaac, wie hat dir das Rügelsfleisch geschmickt, welches dir, auf Anstistung der Rebecca, bein Sobn Jacob überbracht? Wohl, sagt Isaac, gar wohl.

Mein Clias, wie hat dir das Fleisch und Brod geschmeckt, so du des Tags zweimal, frühe und Abends,
durch die Naben empfangen? Wohl sagt Clias, gar wohl.

Mein Daniel, wie hat dir in der tiefen kömengruben das Effen geschmeckt, welches der Prophet Habacuc einen fo weiten Weg berogetragen? Wohl, sagt Daniel, gar wohl.

Mein Camfon, wie hat dir das Hönig geschmedt, welches du eigenbändig aus dem Nachen des totten Lo-wens, ohnweit Thamnata, herausgehebt? Wohl, sagt Camson, gar wohl.

Mein David, wie haben dir jene Victualien gessichmeckt, mit denen dich die schöne Abigail, ein so wackerres Frauenzimmer, versehen hat? Wohl, sagt David, gar wohl.

Meine Apostel, wie hat euch der Bratfisch geschmeckt, den euch nach seiner glorreichen Urständ der Heiland aufzgesetzt nit sern von dem Gestad des Meers? Wohl, sazgen die Apostel, gar wohl.

Du Teufel, du unersättlicher Wolf, du vertriebener Himmelsburger, du abtrünniger Engel, du verdammter Höllgöß, du abgesagter Seelenseind, was für eine Speis, ich frag dich ebenfalls, was für eine Speis schweckt dir zum besten? Mir, antwortet der Satan, schweckt nichts bessers, als ein Muß, ein Muß! Ei, daß dirs alle andere Teusel gesegnen! was ist dieses für ein Muß?

Der Frang, fagt ber Bater, muß ein Pfaff werden. er fann heut oder morgen benen andern Geschwistrigen helfen 2c. Aber hore mich, mein Bater, fag ich, ber Frang bat einen Luft bagu, wie ein Sund gum Bechelleden, die Kutten freut ihn, wie einer Gais der Rlagman= tel, es fommt ihm nichts bitterer an, als ein Presbiter, ihm mare lieber eine Albina, als eine Alben, er fange lieber Symeneum, als Symnum, er schickt fich beffer in Die Sponsalia, als Ritualia 20.; weil aber Die Eltern wollen, so muß mein Franz ein Pfaff werden. Aber ho= ret mich, meine Eltern! Wann aber nachmals bei bem Franzen der Usmodäns mehrer gilt, als Deus, mann er hernach nichts anders pfallirt, als Deus in adjutorium meum intende, bas erfte Weib aber hat adjutorium geheißen, faciamus adjutorium etc.; mann Kuttenberg in Böhmen nit weit von Magdeburg; mann an dem lateinischen Freitag gar selten de Feria; mann lux mundi in luxuriam immundam fich verwandlet: wer ift in und an allem diesen daran schuldig? Ihr Eltern, ihr, ihr mit euerem Muß.

Freilich seynd ansehnliche Geistliche, und deren viel, vollkommene und gewissenhafte Priester, und deren eine Menge, heilige und höchstnutzliche Seelsorger, und deren eine große Auzahl; aber diese seynd von Gott zu diesem

Stand berusen worden. Nec quisquam sumat sibi honorem, sed qui vocatur a Deo, tanquam Aaron, schreibt gar flar der h. Baulus ad Hebraeos cap. 5. v. 4. Entgegen wann einige wider ihren Willen in die Rutzten müssen schliefen, du ist meistens solches Muß des Teusels seine beste Speis.

Die Theresel ift wohl ein schones Mädl, sagt Die Mutter, fie ift eine aus unseren schönesten Tochtern, ber muffen wir wohl um einen wackeren Mann umschauen, fie ift alles werth: aber die Cillerl, es weiß fein Menfch, wie die Krott ift budelt worden, Diese muß in ein Klofter, dort schadet ihr der Buckel nit, sie fann desto leichter al= les übertragen ; es liegt auch nichts baran, baß fie einaugig, dann im Klofter muß man ohnedas gar oft ein Mug zudrucken; daß sie ein wenig binket, ist ihr auch fein Sindernuß, das Reverenzmachen ift ohnedas dort ftets im Schwung. Aber bort mich, meine Frau, ja ihr Eltern beede: was hat ber Kain für einen Geltsgott davongetragen, wie er Gott dem Allmächtigen lauter wurmstichige Aepfel, halb verfaulte Birn, und ein Traid voller Wicken und Unfraut, etwan auch ein schäbiges Schaf hat geschenkt und geopfert? Gott hat ein Abscheuen Daran gehabt, und solches Opfer verworfen; entgegen hat ber Allmächtige das höchste Wohlgefallen gehabt an dem Opfer des Abels, weil er das Beste hat ausgeflaubt. Respexit Dominus ad Abel et ad munera ejus, ad Cain autem et ad munera illius non respexit. Gen. 4. Und jo bore ich wohl, meine Eltern, mas die Welt nit mag, mit bem foll Gott vorlieb nehmen.

Bum andern mußt ihr wissen, euch Eltern rede ich an, daß die Cillerl, als eure Tochter, gar feine Luft ba-

be ins Kloster: es schauert ihr der Buckel, wann sie von einem Scapulier bert; austatt der Schwesterschaft wollt sie lieber eine Bruderschast; der Organist gefällt ihr besser, als die Orgel; der Thorns stünde ihr besser an, als der Chorns; schadet alles nichts, sie muß, sie muß 2c. Unser Herr hat ohnedas die Krippel lieb, weil er in einem Krippel geboren, es wird ihr schon ein Geist kommen, wann sie keinen hat.

D Eltern, nit Eltern, fondern Thrannen eurer Rinder, indem ihr selbige solchergestalten in eine augenschein= liche Wefahr bes ewigen Verderbens feget, ba fie unter-Deffen maren in ber Welt ficherer Rinder Der Geligfeit worden: miffet ihr bann nit, mit mas für Strafen, mit mas für Cenjuren, mit mas fur gluch wider bergleichen Eltern das beilige Concilium ju Trident verfähret? Sess. 25. de Regul. cap. 18. 3hr Eltern machet es auf folche Weis nit anderst, als die gottlosen Juden, welche da ben Simeonem gezwungen haben, bas Kreuz Chrifti gu tragen, angaria verunt ipsum. Matth. 27. Das ift anders eine folde ins Kloster gestoßene Tochter, als eine gezwungene Brant Chrifti, welche mit dem Leib in dem Rlofter, mit ber Lieb aber in Der Welt, Kleider halber ein' Ronn, Berg balber ein Non? Dergleichen Eltern jennd noch ärger, als die Beiden felbit, von denen Dla= erobins schreibt lib. 3. Saturn. cap. 5: Mann felbe ihren erdichten und falschen Göttern einige Thier wollten opferen, so haben sie diejenige nie genommen, fondern ausgeschlossen, welche sich widerspenftig gezeigt haben. Gin Dche, eine Ruh, ein Kalb, eine Bais, mann felbe fich widerig erwiesen, fennd ben falschen Göttern nit geopfert worden, und cuere Töchter muffen wider ihren

Willen dem wahren allmächtigen Gott ein Opfer wersten. D mas Rechenschaft werdet ihr muffen deffents halben dem gerechten Gott geben! Es ist zwar dieser Rlosterzwang im Teutschland nit so sehr, gleichwohl aber gibt es ein und andere, denen ihre Eltern keine bessere Epeis aufsehen, als ein solches Muß.

Berr Bater, fagt der Ferdinand, ich hab eine Luft in Dieses und Dieses Rlofter 2c. Schau Der Rarr, antwortet der Bater, du bist nit anderst, als wie die Zebedäischen Cohn, du weißt nit, mas du begehrit; du fennft nit, was ein Kloster ift, dir maffern just die Bahn nach Solzapfel; willst bu bich bann in eine solche gemauerte Ba= steten lassen lebendig einschlagen? Du mußt wissen, daß der Pfaffen ihre Reierci nit felten ift ohne Reu; fie muf= jen viel leiden und ausstehen; Das gemeinfte Bewurg in ihrer Ruchel ift der Zwiesel, frag du nur, wie sie ge= zwiefelt merden; fie haben oft eine Obrigfeit, Die ift fo subtil, wie das Instrument, mit dem Gedeon das Traid ansgedroschen. Es geben viel ins Klofter, aber wann ih= nen nachmals ber Verstand recht aufgehet, ba mochten sie gern Das Dormitorium anderwarts haben; fie benfen mehrer auf die Regerl, als auf die Regel; und was ist nachmals ein jo verzweifelter Pjaff nut? Edyau, Ferdinand, jagt der Bater, Du bift mein einiger Cobn, ce ift eine Frag, ob mich Gott noch wird mit einem andern segnen, bu mußt also unsern Namen fortpftangen, ich werde bich mit genugfamen Mutlen schon verseben. Welcher Teusel hat dir solchen Pjaffengeist also eingereimt, und eingeraumt, und eingetrieben ic ? Auf jolche Weis muß herr Gerdi= nand den Wagen umfehren, und nit mehr nacher Minchen, sondern nacher Frauenhosen sahren. Du mein sauberer Bater thust versluchen, verdammen, verwersen jene gottlose und gewissenslose Juden, weil sie den lasterhafeten Mörder Barrabam Christo dem Heiland vorgezogen, und du, merks wohl, und du thust solchergestalt die verzuchte Welt ebenfalls vorziehen dem Erlöser, willst lieber, daß dein Kind soll der Welt dienen, als Gott.

Die Welt ist ein Aal: wann man meint, man halte diesen Fisch zum festesten in der Hand, so wischt er durch; solchergestalten seynd auch alle Weltsreuden. Die Religion aber ist kein Aal, sondern ein Del. Dann die gegen Gott angestammte Lieb nirgends beständiger brinnet, als im Kloster.

Die Welt ist ein' Sulz, dann was zittert mehrer und öfter, als das beleidigte Gewissen eines Weltmenschen; die Religion aber ist kein' Sulz, sondern ein Salz, dann sie macht, daß die Ihrigen sobald nit stinkend wers den an der Seel.

Die Welt ist ein Wind, dann sie dergestalten so viel gefährliche Wellen erwecket, daß ein großer Theil an der Seelen Schiffbruch leiden; die Religion aber ist kein Wind, sondern ein' Wand, und hinter solcher stehet man allemal sicherer wegen des Seelenheil.

Die Welt ist ein Net, mit welchem der abgesagte Feind und höllische Satan eine unzählbare Anzahl der Adamskinder fanget; die Religion aber ist kein Netz, sons dern ein Nutz. Dann nach Ausstag des b. Bernhardi Jemand in einem Tag mehrer Nuten schöpsen kann im Kloster, als ein anderer ein ganzes Jahr in der Welt.

Die Welt ist ein Pech, und wie wenig, (etwan gar Riemand,) die sich nit damit besudlen; die Religion aber ist fein Pech, sondern ein Bach, in dem sich einer so gut,

wo nit besser kann maschen und reinigen, als ein sprischer Naam in dem Jordan.

Die Welt ist ein' Heiter, dann am jungsten Tag wers den die Verdammten flagen, wie sie so spöttlich von dies ser seynd hinter das Licht geführt worden; aber die Relisgion ist fein' Heiter, sondern ein Hüter, dann sie hüstet die Ihrigen vorderist vor dem ewigen Untergang.

Und du, Bater, besleißest dich gleichwohl, daß dein Sohn muß die Religion fahren lassen, und der betrogenen, verlognen und übelgewognen Welt anhangen. D Gott, o Gott! bewegt dich nit der große Verdienst, den da der Patriarch Abraham bei Gott erhalten, wie er ihm seinen Sohn hat wollen schenken und ausopfern, so lasse dich davon abschrecken die große Straf, mit welcher der gerechte Gott mehrmalen gegen dergleicheu Eltern versahren, wie dann aus der zu End beigesügten Histori satte sam zu vernehmen.

Jener Bater war dergleichen Gelisters, welche die Kinder von dem geistlichen Stand abwendig machen: dieser thäte auf alle Weg dem Sohn das Klosterleben wis derrathen, mit dem Beisaß, daß der Orden gar zu streng für ihn, und weil er ganz zart und schwach ic. Eben darum, sagt der Sohn, tritt ich in ein Kloster, weil ich gar zu zart und schwach bin, dann ich trau mir nit, die Höll oder das Fegseuer auszustehen.

Frau Mutter, sagt die Tochter, ich hab schon lang ete was in Gedanken gehabt, endlich kann ich es nit mehr verbergen, hab mich auch derenthalben mit meinem Beichte vater mehrmalen berathgeschlaget. Ich hab einen Lust in dieses und dieses Kloster 2c. Ei du Bestia, sagt die Mutter, vonnöthen wohl, kann dich der Teusel nie aus der

Rirchen bringen: Die Narrin betet, daß ihr bas Maul staubt; bu melancholische Suften, bu wirst gewiß Schwefter Bibiana beißen, und gleich bas andere Jahr Rellermeisterin werden; welcher Blasbalg hat bir bas Nonnenconcept also eingepfiffen? Ich bab fo viel ausgestanden und gelitten, daß ich dich als einen Fragen hab auferzo= gen, jo hab ich dich auch alles laffen lebren ohne Verspa= rung ber Unfosten, mas da einem mackeren Mädl anstän= dig, und jest wollft du mir aus dem Barn gehen? Auf solche Weis, verzeih mirs Gott, wollt ich wünschen, du warest im ersten Bad ersoffen. Was hab ich und bie Deinigen für eine Freud, wann bu wie ein verbecttes Effen im Rlofter bift? Es werden dir gewiß bie Engel Deine Klöhe abkausen, und wirft bu die erste Beiligin aus unferer Kamilia werden. Laß andere in die Rutten schliefen, die feinen Dlann konnen befommen, bu Krott haft ja rie Bahl, fannst nehmen, der dir zum besten gefällt. Ja wohl Ronn merden, es muß wohl nit feyn.

Dwohl eine schöne, eine saubere, eine vernünstige Murter! So ist es dann dir keine Freud, den Deinigen keine Chr, wann die Tochter eine Braut Christi soll wersden, und unter das göttliche Frauenzimmer kommen, dem Lamm nachsolgen, und den sremden Hymnum helsen mitsingen? Dein Stammenbaum wird deswegen nit wurmstichig, so wird auch beiner Tochter halben die Welt nit abnehmen. Hat sich nit Ferdinandus, der Erste dieß Nasmens, römischer Kaiser, aus dem durchläuchtigsten Haus von Desterreich, höchstens erfreut, daß drei seiner Prinzessellunen, benanntlichen Magdalena, Margarisba und Hezeluna, den Klosterhabit angezogen, und zu Hall, unweit Innsbruck. ein geistlichen Lebenswandel angetreten, worin

sie Gott ganz vollsommentlich gedient, dergestalten, wie Margaritha zum ersten gestorben, und dero Leichnam, weil dazumal das Kirchengebäue nit völlig versertiget, unterstessen in der Franzissfanerkirchen zu Innsbruck beigesetzt worden, als man aber nach 6 Jahren denselben wollte nacher Hall absühren, da hat man den Leib ganz unverssehrter gefunden, und wie einer aus denen Hossberren aus etwan ohnsträsslichem Borwiß ihr an die Wangen griffen, da ist sie alsobald ganz schamroth worden, nit ohne höchste Berwunderung aller Umstehenden. Ex vit. Magd. Helen. P. I. cap. 9.

3ch mag euch Eltern nit weiters mehr predigen, merkt nur solgende Geschicht, welche nit gar vor vielen Jahren fich zugetragen. Es war ein paar adeliges Chevolt, fehr wohl und reichlich begütert, die ein einigen Cohn gehabt, (dermal wird das Saus und Namen nit ohne Urfach verschwiegen,) bieser Sohn ift gewest, wie leicht zu erachten, ein Troft ber Eltern, und beeder Bergen gangliche Bergnügung. Es geschabe aber, baß biefer junge Berr ein Efel und Grausen geschöpft hat an ber Welt, etwan bero nichtiges und flüchtiges Wefen wohl besichtiget, bero schmutige, nichtsnutige Wolluften recht erörtert, babero bei sich fest beschlossen, in eine gewisse Religion zu geben, welches er auch wirklich vollzogen, obichon ber herr Va= ter sich bessenthalben schier in Tod gelegt, die Frau Mutter ihr die Saar aus dem Ropf gerauft, die anderen Unverwandten auf unterschiedliche Weis widerrathen. Flo: rimuntus aber, also foll er unterbeffen beißen, uneracht ber banfigen Bahren seiner Eltern, blieb in ber gefaßten Meinung unverructier, bielt sich auch in dem Novitiat bergestalten eiferig, daß man glaubte, auf solches Funda-

ment konnte ein ganger Salomonischer Tempel gebauet werden. Unterdeffen hatte mein angehender Beiftliche im= merfort heimliche Briefel, welche man gar wohl bes Teufels Staffetta fann nennen, worinnen die Eltern ftets ihre verwundte Bergen bezeigten. Colche Briefel machten anfange in dem Gemuth Florimundi eine fleine Berwirrung, nach und nach einen lauen Geift, endlich einen halbgewich= tigen Wankelmuth, lettlich gar einen Berdruß Des Rlosterlebens, also, daß er ihm nunmehr fraftig vorgenom= men, die Sand von dem Pflug zu guden, mit des Loths feinem Beib gurud ju schauen, und wiederum in die Belt zu fehren. Wie dann bald hierzu alle Anftalt gemacht worden, der Tag, Die Stund, das Drt wurde bestimmt, wie er follte abgeholt werden, und zwar, wie Florimundus mit feinem Bespann, (maffen es in denen Rloftern bie Wochen einmal gewöhnlich,) in eine Grüne ausspaziren gangen, ba famen gleich einige Bediente mit Pferben von seinen Eltern, über welches bas Berg vor Freuden ichon galoppirte in Florimundo, bevor er auf bas Pferd geftiegen; die Kutten oder Sabit wurde ohne Bergug ausgezo: gen, die prächtigen Kleider angelegt, und hat man bald gu feben gehabt, wie wacker, wie galant, wie frisch ber junge Berr zu Pferd gefeffen, und folgsam feinen geweften De= ipann mit bem ausgeschälten Rock nacher Saus geschickt. Florimundus reitet in fröhlicher Unsprach mit seinen Be-Dienten fort, und als er dem Schloß feines herrn Baters bereits annahete, da febnd ihm alsobalden beede Eltern mit bochstem Frohlocken entgegengangen. (Anjeto spite Die Ohren, du Weltmensch!) Wie der junge herr seiner Eltern ansichtig worden, da hat er gleich bas Pferd mit aller Runft getummlet, ju weifen, daß er Die erlernten Reitlectiones nit vergessen, endlich will er, wie billig, vom Pferd herunterspringen, seine lieben Eltern umarmen, im währenden Sprung aber ist der Degen aus der Scheid gefallen, und er sich also in Gegenwart der Eltern durch und durch gespießt, auch gleich darauf den Geist ausgeben: welches dann die Eltern gar leicht für eine augenscheinzliche Straf konnten nehmen, um weil sie den Sohn von dem geistlichen Stand abwendig gemacht. Bleibt nun wahr, daß des Teufels sein' beste Speis sehe das Muß, Muß ins Kloster gehen, oder Muß heraus bleiben.

## Wer da? Gut Freund.

Einen guten Freund suchen und finden, ist viel, ich hab in unterschiedlichen Ländern dergleichen mit sonderem Fleiß gesucht, aber leider nichts rechts angetroffen; in Teutschland bin ich bin und her gereist, dann ich wußte schon lang das Sprichwort:

Guter Bein, gute Freund, gutes Geld, Fuhren ben beften Preis in ber Belt.

Ich aber nach meinem Bunsch hab ihn nicht angetroffen zu Weinheim, in der Churpfalz, aber zu Speckfeld, im Limburgischen, habe ich einige gesunden: solche aber sennd mir nit anständig gewest, dann sie nur Tischfreund und Fischfreund, nach altem Spruch:

Tempore felici multi numerantur amici.

Nachmals bin ich gereist in Italia, und in ben meisten vornehmen Städten emsig nachgefragt um einen und anderen guten Freund, bann Freund in ber Noth, Freund im Tod und Freund hinterm Rucken, seynd die drei als lerstärkesten Brucken; dergleichen aber hab ich gar nit ans getroffen, zu Verona gar keinen, zu Viacenza etliche, aber die haben mir nit gefallen, dann:

Sol di parole amico, non vale un fico. Gin Freund von blogen Borten ift feiner Feigen werth.

Aus Italien nahm ich meinen Weg nacher Frankreich,
- allwo ich mit sonderm Fleiß umgefragt; Leut seynd mir zwar in der Menge begegnet, welche neben häusigen Complementen mich ganz freundlich begrüßt, aber es war darunter nit ein einiger guter Freund, sondern wie ich es nachmals ersahren, waren sie alle von Lugdun gebürtig.

Ich begab mich endlich auf das Wasser, und seglete mit gutem Wind in England über. Gott sen Lob, daselbst habe ich ohne vieles Nachstragen alsobald gute Freund und beständige Freund angetroffen, ich verstebe aber hierdurch nit das Königreich Britannien, sondern das Himmelreich, dieses obere Engelland, da habe ich alle Engel als die besten Freund der Menschen gesunden, vorderest aber den h. Schutzengel.

Wer da? Gut Freund, sagt der Schukengel. Gut Freund ist er dem Menschen, so bald selber geboren wird; dazusmal nimmt er ihn alsogleich unter seinen völligen Schuk, besteißt sich in allweg, damit nur das Kind möge zu der heiligen Tauf gebracht werden; alsdaun ist er frühe und spat, Tag und Nacht immersort bei dem Kind, gibt einen Wächter ab, gibt einen Arzten ab, gibt mehrmal ein Kindsweib ab. In dem Leben der b. Gertrudis liest man, daß sie der h. Schukengel, als selbe noch ein Kind war, gar oft solle gewiegt haben.

Bon Erschaffung ber Welt Anno 1656 ift ber allgemeine Eunofluß gewest, und dieser bat ben Anfang ge= nommen ben 17. Detober, da es bann 40 Tag und 40 Nacht aneinander ein Platregen abgeben, wovon bas Meer und die Flüß dergestalten erwachsen, daß alles Wasser auch über die bochsten Berg 15 Ellen boch gestiegen. Alles, mas im Luft und auf Erden gelebt und ge= ichwebt, ift burch solchen Sündfluß zu Grund gangen, außer 8 Menschen, benanntlich der gerechte Roa, sein Beib, die Beterema, die drei Gohn Sem, Cham und Japhet, sammt ihren breien Weibern, Desgleichen auch 150 Urt der gebenden Thieren, 25 Urt der friechenden Thieren, und 150 Art ber Bögeln, welche alle in der Archen burch sondere Anordnung Gottes verschloffen ge= west. Nachdem nun die Menschen sowohl als die Thiere in besagter Archen in Sicherheit gestanden, alsdann, jagt Die beilige Schrift, hat Gott eigenhändig die Archen gugeschlessen, conclusit eum Dominus de foris etc., und folgsam den Schlüffel zu fich genommen. Warum aber bat Gott ben Schluffel nit den Engeln amertraut? Höre die Urfach des gelehrten Lanuza tom. 1. serm. 6. Gott bat gewußt, daß die Engel gar gute Freund seynd der Menschen; wann fie den Schlüffel zu der Archen hatten gebabt, ba batt ein jeder Schukengel fein Pflegkind bineinfalvirt, hatte alfo folgfam Die gettliche Gerechtigfeit ibren Fortgang nit gehabt. Nullus enim Angelorum permississet Clientem suum perire. Drago Ostionsis: in hune locum.

Wer da? Gut Freund, sagt der Schutzengel. Gu Freund ist er dem Menschen auch in seiner Jugend. Jugend und Tugend seynd oft gar weit von einander, aber Juventus und Juvencus mehrer Theil gar nahend. Ist der Mensch ein Wanderer oder Reisender, so irret dieser gemeinigssich in der Jugend von dem rechten Weg, dahes ro der Schuhengel dazumal einen Wegweiser abgibt: Instruam te in via qua gradieris. Psal. 31. Ist der Mensch ein Weingarten, so thut meistens das Wist in der Jugend den größten Schaden; dazumal aber gibt der Schuhengel den sorgfältigsten Hirten ab, und beemsiget sich, alles Wild zu vertreiben: Capite nobis vulpes parvulas, quae demoliuntur vineam Domini. Cant. 2. Ist der Mensch ein Schiffel, so wird mehrsten dieses von Wellen in der Jugend geplagt, dazumal aber ist der Schuhengel ein erfahrner Schiffmann, der es zum Gestad der Seligseit zu lenken sich besleißet: Viam navis in medio maris, viam viri in adolescentia. Proverb. 30.

Bu Naim ift einer reichen Wittwen ihr einiger Cohn mit Tod abgangen, welchen frühzeitigen Tod zweifelsobne ihm fein zahmloses und ohnnäßiges Leben verursachet hat; barum glauben einige, er feve ein Amant gewest ber Magdalenä, als fie noch einen freien und frechen Wandel geführt. Diesen Jüngling hat der gebenedeite Berr, in Unsehung seiner allzusehr betrübten Mutter, wiederum jum Leben erweckt mit Diesen Worten: Adolescens, tibi dico, surge. Jüngling, ich sage birs, stehe auf. Luc. 7. D wie oft schreiet Diese Wort dem Menschen in die Dh= ren, ins Berg hinein der Schutzengel! Jungling, fiebe auf von diesem Laster, es möchte eine Stund fommen, ba dich Gott unversehens von der Welt thate abforderen; stebe auf, o Jüngling, von dieser Gund, damit dich nit die allzustark eingewurzlete Gewohnheit ins ewige Berderben giebe; stehe auf, o Jüngling, von biefer Missethat, bann

es kann seyn, daß du einmal wolltest ins Gewissen gehen, dir aber solche Gnad der gerechte Gott thäte weigern: Quaeretis me et non invenietis. D wie oft gibt sol= chergestalten der Engel einen Angel ab, der manchen derzgleichen Fische aus dem tiefesten Letten herausziehet.

Was ist dann jenem zuolnensischen Jüngling begegnet? Dieser hatte seinen h. Schutzengel sonst in allweg vereheret, einsmal aber ließ er sich von seinen Mitgesellen überteden, daß er mit ihnen in ein verschreites Hans gangen, wo er dann kaum nit einen Schiffbruch gelitten an seiner Unschuld; nachdem sie nun alle wieder dieses Haus, als des Teusels Herberg, verlassen, da hat dieser Jüngling auf dem Ruckweg von seinem h. Schutzengel eine solche Maultaschen empfangen, daß er hierüber zu Boden gefalten, und noch diese Wort hat müssen anhören: Disce sugere consortia improdorum. Lerne hiemit zu sliehen die Gesellschaft der Gottlosen, dann der mit Pech umgehet, besudlet sich, und der mit dem Hund schlaset, stehet mit Flöhen auf. Joan. Major. Ex. 16.

Rit allein sucht der h. Schutzengel das Seelenheil seines Pslegtinds, sondern er sorgt Tag und Nacht, wie er dasselbe auch von allerlei Leibsgesahren möge erretten. Abraham, der Patriarch, zieht vom Leder, führt den Streich, will den Isaac zu einem Opser enthaupten, aber ein Engel fällt ihm ins Schwert, Gratia! Gratia! Er soll innen halten, und anstatt des Sohns einen Widder ausopferen. Wo nehmen? sagt Abraham. Da zeigt ihm der Engel gleich einen großen Widder, so mit seinen großen Hörnern in dem nächsten Gesträuß oder Dornhecken verwicklet war. Alevini Meinung ist, daß solcher Widder vorhin nit sehe daselbst gewest, sondern des Isaacs sein

Schutzengel habe denselben dahin gebracht, in Genes. cap. 22, und folgsam alles versucht, damit er nur dieses sein Pflegkind möge beim Leben erhalten.

Wer ba? Gut Freund, fagt ber Schutzengel. Gut Freund ift er dem Menschen auch, wann er seine manns bare Jahr erreicht. Die Freund Diefer Welt feund meistens beschaffen wie die Schwalben, welche nur bei uns die Einkehr nehmen und einem die Ohren voll auschwäßen, ba der liebliche Frühling seinen Anfang nimmt; sobald aber der rauhe Winter anklopfet, alsdann nehmen sie Urlaub hin= ter der Thur, und verlassen nichts als ein beschmittes Rest: viel und aber viel geben sich für die besten Freund aus, fein Tag verfließt, wo sie nit das Festum Visitationis celebriren, die Brüderschaft hat einen ewigen Ablaß bei ber Tafel, der Operativus Vivat ist fast in einem steten Infinitivo, es geschicht aber mehrerstheils wegen ber Participia bei dem Tisch; so bald aber die Schwind: sucht in die Hausmittel ginreißt, Die Auszügel wie die egyptischen Beuschrecken baber fliegen, die Schuldforderer feine andere Noten singen, als sol mi, das ift, foll mir das und das bezahlen, da verschwinden Diese guten Freund wie die Mucken aus einer kalten Ruchl. Solche Erzwögel sevnd genamrt wie alle andere Bögel, mit bem einigen Unterschied, daß diese Alugel haben, die anderen aber Flegel: wann die goldene Morgenröth, aurora, aurea hora, berfürblicket, da fangen die Begel auf den grünen Zweigl mit höchstem Jubelschall an zu singen und gu flingen, jo bald aber Die Conne untergebet, ba paufiren Diese Wesellen alsobald, und läßt fich feiner mehr boren. Gin folder unbeständiger Freund ift ber Schutzengel nit, sondern verläßt den Menschen auch nit in der größten

Roth, babero der Schukengel des Adams, welcher nach vieler Lehrer Ausjag foll gewest senn der h. Michael, den= felben nit verlagen, wie er aus dem Paradeis verjagt worden, sondern in allweg ihm beigestanden, auch den= selben in der Bauernarbeit unterricht, daß er gleichwohl ju feinem Studel Brod gelangt. Daß Jacob bei bem Laban zu befferen Mitteln fommen und seine Schaf in ber Menge vermehrt, hat er zu banken gehabt feinem lie= ben Schutzengel, ber ihm wegen ber geschecketen Schäft einen so wunderlichen Vorthel an die Hand geben. Der h. Schutengel ift ein jo guter Freund, daß er auch die allergeringsten Diensten bem Menschen nit weigert: bem b. Abt Theodofio hat er einen Krankenwarter abgeben, dem h. Dominico einen Tafeldeder, dem h. Somobono einen Wäscher, dem h. Judoro einen Bauerntnecht, dem seligen Felir, einem Capuciner, einen Gieltreiber, dem seligen Stanislao einen Postillon, bem h. Bernardo einen Arge ten, dem h. Cajetano einen Roch, dem h. Wandregrifilo einen Mundschent, bem h. Bafilidi einen Wegweiser, ber h. Dorothea einen Gartner, bem b. Francisco einen Spiel= mann, bem feligen Joanni Angelo einen Barbierer, bem seligen Deodomo einen Minister bei dem Altar, dem h. Wencestao einen Secundanten, bem b. Umbrofio einen Bräceptor 2c.

Alberne Leut, beihörte Menschen, sündose Gesellen, rerblendte Heiden seynd vor diesem gewest, welche allerlei Götter und Göttinnen ihnen erdenkt, erdicht, die dem Menschen beistehen und Hülf leisten: Lucina war für die Geburt, Cumina für die Wiegen, Fabulistins für das erste Lallezen, Stamms für das erste Geben, Stimula für das Lachen, Limla für alles Wohlergehen, Libilia für

die Reis, Nepunus für die Schifffahrt, Mars für das Kriegen und Fechten, Pluto für den Reichthum, Ceres für den Feldbau, Mercurius für die Handelschaft 2c. Taus fend andere dergleichen mehr 2c. D ihr thörichte Creatus ren! das alles, was ihr eueren erdichteten Göttern habt zugemessen, alles dieses verrichtet ganz allein der h. Schutzengel: Quos superstitio Romana Deos sinxit, qui hominis partes gubernarent, nos officia divina Angelos credimus. Tertull. Ist dann möglich, daß ein besetere Freund kann seyn, als der Schutzengel?

Wer ba? Gin Freund, fagt ber h. Schutengel. Ein guter Freund ift er dem Menschen, absonderlich in dem Alter: weil dazumal der Mensch wegen des schweren 211ters gang buckelt und mit geneigtem Ropfe babero gebet, also zeigt er schon, daß er nichts anders suche, als seine Berberg in ber Erben; ber Steden, ber ihm seinen fcmachen Bang in etwas befordert, ift schon für einen holzer= nen Posiflepper zu halten in die Ewigfeit; das Zitteren der Händen wehret ihm freilich wohl die Fliegen, aber macht ihm entgegen nit wenig Mucken, um weil er bald muß von der Welt das Balete nehmen. Weil bann ein Junger ben Tod ftets auf dem Rucken, ein Alter aber bereits vor ben Augen, also ift es bochst nothwendig, baß ein folder bagumal einen guten beständigen Freund haber der ihm bestens an die Sand gebe, vorderest aber wegen des Seelenheil, dann dazumal der verdammte Satan allen möglichen Fleiß und Gewalt anwendet, den Menschen in feine Klauen gu bringen, weil nur noch eine fleine Zeit überig: dießfalls aber ist kein besserer Freund, als ber liebe Echutengel, beffen einige Ergöplichfeit ift, wann er bie Geel feines Pflegtindes fann ju Gottes Angeficht bringen.

Lazarus, ber arme Bettler und verlaffene Tropf por ber Thur bes reichen Braffere, ftirbt; und gibt feinen feligen Beift auf, ba alfobald feine Seel von benen Engeln getragen worden in die Schoos Abraham; portabatur ab Angelis in sinum Abrahae. Luc. 16. 3u verwundern ift, daß fo viel Engel die Seel des Lagari ge= tragen, da doch ein Engel so stark, daß er auch die gan= je Weltkugel kann tragen, ein Engel so fraftig ift, baß einer das gange Kriegsheer Senacherib geschlagen; allhier gibt die Antwort der h. Chrysostomus in Caten. D. Thomae : baß darum fo viel Engel die Geel Lagari in Sime mel getragen, weil ein jeder Engel die hochste Freude hat. wann eine Seel in himmel fommt; indem nun bes Lazari sein Schutzengel seine Seel in die Glori überliefert, also ha= ben die andern Engel vor lauter Freuden ihm das Geleit geben. Die Engel haben ihre einige Freud, wann fie bem Menschen etwas Gutes konnen erweisen, und da fie boch aus Befehl des Allerhöchstens eine und andere Straf mufsen vornehmen, so tommt es fie gleichsam hart an. Nachdem die drei Engel, in Gestalt der Fremdling, von dem Abraham Urlaub genommen, der ihnen vorhero alle Soflichkeit und Willfür erwiesen, und ihren Weg genommen nacher Sodoma, selbige Stadt sammt dero Gegend gu vertilgen, da hat Abraham ihnen ben Weg gezeigt, simul gradiebatur deducens eos, Gen. 18, als wann sie gleichsam ben Weg zum Strafen nit wußten ober wiffen woliten, zumalen fie nichts anders suchen, als nur gute Freund dem Menschen abzugeben: welches neben tausend anderen aus folgender befannter Geschicht abjunehmen.

Un der Landstraßen von Augeburg nacher Innsbrud

ist ein sehr hocher Felsen fast in die Wolfen hinauf, welcher von der nächst anliegenden Kirchen des h. Martin der Martinsberg genennet wird. Daselbst hat fich ber Erzherzog Maximilian, so nachmals römischer Raiser wor= den, wegen ber Gemsen dergestalten verstiegen, und gwar in eigner höchster Person, daß natürlicher Weis unmög= lich gewest, wiederum herunter zu kommen, also zwar, daß alle Steinmeten fich nit getrauet, innerhalb eines gangen Monats Frift einen Weg zu machen, bann er mehrer als hundert Klafter in die Tiefe beruntergeschaut, und baselbst feine Dofbediente in fleiner Kinderstatur angeschaut, welche alle sein böchstes Unglück berglich bedau. ert. Weil er auch augenscheinlich sabe, bag aller Denichen Hülf umsonst, also hat er mit einem ungeheurigen Weschrei gleichwohl denen leuten so viel zu verstehen ge= ben, man möchte ihm doch zum letten Troft das boch= ite Ont, verftebe bas allerheiligfte Sacrament des Altars, noch vor Augen stellen, so auch geschehen; als sich nun Maximilianus gänglich zum Tod bereitet, und nit anders glaubte, als er werde, gleich dem Monfi, jein Grab auf dem hohen Berg nehmen; unterdeffen aber wurde in dem ganzen Land ein eifriges Gebet gehalten, damit boch Gott mochte diesen letten Stammengweig ber ergfürstlichen Familie nit laffen zu Grunde geben. Als nun Maximilianus schon den dritten Sag mit ben Sterbensgebanken umgangen, da hörte er in der Mahe ein Berausch, und als er fich auf felbe Seiten gewendt, fal er einen Jungling in Bauernkleidern daber friechen, welcher ihm Maximiliano die Händ dargereicht, mit Versprechen, er wolle ihn beim Leben erhalten, folle nur ohne Schrecken nachfolgen, dem auch der Erzherzog in allem gefolgt, babero er bald auf

einen Steig kommen, der ihn wieder zu den Seinigen gestracht; da sich aber Maximilianus um seinen Führer ums geschaut, zweiselsohne gegen denselben sich dankbar zu erzeigen, da sahe er niemand, und war auch nirgends zu sinden, woraus dann er sowohl, als die ganze anwesende Hostatt abnehmen konnte, daß es sein h. Schutzengel geswesen sehe. Spec. Aug. fol. 1380. Wer will dann anjeto nit glauben, ja sehen, ja greisen, daß der h. Schutzengel der beste Freund seye!

## Der lobwürdige Gott : Loser.

D was hab ich gesehen! was hab ich gesehen! ich bab mich gewiß gang höchst darüber verwundert! Ich hab gesehen einen lieben alten Sättel mit einem langen grauen Bart, der hatte auf beeben Uchsten große Glügel, auf dem Ropf anftatt des Suts oder hauben trug er eine Candoder Reisuhr, in der rechten Sand eine Genien; folche Beftalt und folcher Aufzug ift mir billig fremd vorkommen, aber noch mehrer hat mich in eine Verwunderung gezogen, daß einige muthwillige Leut diesen Tropfen also ge= jagt und vertrieben. 3ch fabe einen, meines Grachtens, Studenten, der hat denfelben eine Regelfugel auf den Budel geworsen, daß ich geglaubt, er falle über und über; ein anderer ichlug ihm eine Bierkandel auf den Ropf, es wundert mich nur, daß die Reisuhr nit zerbrochen; mehr war ein Frauenzimmer, Dieses konnte ich gar nit faffen, ba ohne das bekannt, daß folche von Natur höflich, diefelbe hat dem guten Alten etlichmal eine Labetfarten ums Maul geschlagen, und ift wohl viel, daß dem armen Lappen bie Rafen nit geblutet; noch andere mehrer haben ben guten

Mann gejagt und vertrieben, bag ich ein herzliches Mitleiden mit ihm gehabt. Endlich fam ich in Erfahrnuß, daß dieser Tempus beiße, das ist, die Zeit, welche von denen unbedachtsamen Adamsfindern mehrmals fehr übel gehalten wird; babero fann man gar oft boren: Laft uns, ju Vertreibung der Zeit, eine Stund Regel scheiben; laßt und, die Beit zu vertreiben, eine Mag Bier trinfen; Grafin, fagt eine, nach der Def, wie thut fie beut Rachmittag die Zeit vertreiben? wann sie al Umbra spielt, fo balte ich mit. Alles dieses ift höchst zu bedaueren, daß man jo wenig schätzet auf die goldene Zeit; wann aber doch Jemand will die Zeit nuglich vertreiben, so nehme er ein geistliches Buch in die Sand, und lese was: solche Lejer fennd lobwürdige Gott-Lofer, dann fie horen und losen zu, mas Gott mit ihnen redet, solches bezeuget ber h. Ambrofius, sprechend: Illum alloquimur, cum oramus, illum audimus, cum divina legimus oraçula. Lib. 1. offic. c. 20. Wann wir beten, sodann reden wir mit Gott, wann wir aber geiftliche Bucher lefen, alsdann redet Gott mit uns; barum ift gut lefen, wann Gott rebet.

Nachdem Paulus fast die ganze Welt durchgereist, und allerseits mit böchstem Eiser das Evangelium geprediget, in Arabia, in Judäa, in Bhrigia, in Bamphilia, in Pisse dia, in Lycaonia, in Syria, in Cilicia, in Galatia, in Mysia, in Macedonia, in Curopa, in Boëtia, in Achaia, in Italia, in Hispania 2c., da er aber das andermal nascher Rom kommen, so ist er mit Petro in die Gefängenuß geworfen, und bald hernach auf Besehl Neronis entshaupt worden; kurz aber vor seinem Tod hat er einen Brief geschrieben zu seinem liebsten Jünger Timotheum, und denselben inständig ersucht, er möchte doch zu ihm

fommen, aber mit fich ben Mantel und die Bucher brin: gen: Affer tecum et libros etc. Timoth. 2, 4. Den Mantel, ichreibt er, ben ich zu Troade bei bem Carpo ge= laffen, bring mit bir, wann bu fommft, auch bie Bucher. fonderlich aber bas Pergament ac. Durch bie Bucher verftund er bas alte Teftament, durch bas Bergament aber Die Schriften, Die er gusammengetragen. Allhier ift wohl ju merten, daß Paulus ein fonderer Liebhaber fene gemeft der Bucher, also zwar, daß er noch furz vor seinem Tod Dieselbe wollte lesen, zweifelsohne, damit er ans ihnen moge lernen Die Beständigkeit in ber Marter: bann als er gelesen, wie ritterlich die Machabaer gestritten, und wie startmuthig fie die graufamen Beinen um bero Gefet willen ausgestanden, ba hat Gott in der Stille mit Paulo geredt, denselben angefrischt zu einer gleichmäßigen Beftan=. Diafeit im Leiben, ift also bazumal aus einem Lefer ein Gott-Lofer worden, bann er fleißig geloft, mas ihm burch bas Leien der Allerhöchste bat zugeredt.

Willfomm, mein lieber Bruder Cosmophile, wie so ganz allein? was bedeutet das Pseisen? Mir ist die Weil lang, sagt er. Die Weil lang? so gehe ein wenig spazizren, ich weiß einen schönen lustigen Acker, dort kann man nach Begnügen die Augen ergößen; dieser Acker ist des Heusch geistlicher Feldacker, oder Sonn: und Feiertagszpredigten, zwei Theil in 4to, dort wirst du Wunder lesen, daß nichts kostbarers in der ganzen Welt sene, als die Zeit. Ein frommer Religios, als er in seinem gewöhnlichen Gester begriffen, hat ein abscheuliches und gar entsetzliches Heulen vernommen, und als er die Ursach dessen befragt, bat er diese Antwort erhalten: Ich bin eine verdammte Seel; ich und alle andere ewig Verlorne bedauern und

beflagen nichts mehrers, als ben Berlust ber Zeit. Ex Rumbert. de 7. Donis.

Das Weib im Evangelio hat einen Groschen verloren, endlich gleichwohl nach allem angewendten Fleiß hat sie denselben wiederum gesunden; aber den Tag, die Stund, den Augenblick, wanns seynd verloren gangen, kann man nimmermehr sinden. Der verlorne Sohn, nachdem er seine Erbsportion vom Bater erhalten, hat all sein Gut durch Prassen und wüstes Leben anworden; der aber eine einige Stund unnühlich anwendet, derselbe verschwendet unversgleichlich mehrer, als besagter liederlicher Gesell.

Bas bedeutet das? Bruder Cosmophile, Du geheft herum, als wenn bu 4 Quatember hattest gefressen; wie so melancholisch? was gilt es, die Zeit ist dir zu lang? Frag ein Weil. Wann bem alfo, lag und in einen guten Reller geben, und einen wackeren Rausch antrinfen, es wird und die Beit schon furger vorfommen. Durch diese verftebe ich zwei Bücher, benanntlich bes Rellers grundlicher Beweis ber alleinseligmachenden Kirchen, in fol., item, bes Rauschers Del und Wein des mitleidenden Samaritan, in fol. In Diesen zweien kannst du, liebster Coemophile, die Zeit gang nuhlich vertreiben. In dem ersten fannst bu lesen, wie nuglich die geistlichen Bucher seyen, und wie viel schon burch solches Lesen bekehret morden. Augustinus, diefer beilige Bater und großes Licht der Kirchen, ist von seinem Irrthum und bofen Wandel abgeftanden durch das blofe Lefen eines Buchs; bann wie er fich einft unter einen Feigenbaum niedergesetet, und gugleich burch eine liebliche Stimm Diefe Wort vernommen: Tolle, lege, hebe auf, und lese, ba hat er alsobald das Buch, fo er bei fich gehabt, eröffnet, und fennt ibm gleich

die Wort des h. Pauli unter die Augen kommen ad Rom. 13: Non in comessationibus et ebrietatibus etc. Laffet und einen ehrlichen Wandel führen, nit in Freffen und Saufen, nit in Kammern und unguchtigem Befen, nit in Bank und Beneidigung, sondern giehet an den herrn Jesum Christum. Durch diese kurze Lection ift das Bemuth Augustini bergestalten erleucht worden, und hat ihm der Allerhöchste also zu Berzen geredt, daß er alsobald ein anderer Mensch worden: aus einem Berfolger ber Chriften ein Rachfolger Chrifti; aus einem Berführer der Menschen ein Führer der Seelen; aus einem Beillosen ein Beiliger worden, also zwar, daß ihn der h. Thomas de Villanova, conc. I. de S. P. August. nach benen heiligen Apostlen allen anderen vorsetzet, und nit anderst seve gegen benfelben, als wie bie Conn gegen den anderen Geftirn.

Ignatius de Lojola, ein Stifter der lobwürdigsten Societät Jesu, ist gewest ein anderer Monses, indem er so viel Millionen Seelen in Afrika, in Asia, in America durch sich und die Seinigen von den größten. und meherer als egyptischen Irrthumen gesührt hat zu dem wahren Licht; Ignatius de Lojola ist in Europa gewest ein anderer David, welcher in nomine Domini nit nur wider einen, sondern mehr kezerische Goliath gestritten, auch herrlichen Sieg und Victori davongetragen: was war der Ansang seiner Bekehrung? Er war ein Soldat, und mußte Wunden halber im Bett sich aushalten, begehrte dennach, die Zeit zu vertreiben, ein Buch, und zwar ein lustiges; es wurde ihm aber ungefähr (ich sage durch sondere Schiedung Gottes) das Leben Christi und der Heiligen dargereicht. Wie er eine Weil in demselben gelesen, da wurs

beschlossen, einen vollkommenen Wandel zu führen, und der eitlen Welt den Rucken zu zeigen. War also die erste Ursach, daß die Kirchen, die ganze Welt an Ignatio einen so großen Patriarchen bekommen, das einige Lesen eines geistlichen Buchs. Dann dazumal gibt der Leser einen Loser ab, weil Gott mit ihm redet.

In dem andern Buch, Cosmophile, das ist in dem Rauscher, wird dir gar wohl gefallen, wann du liesest, wie gut es fene bie Zeit mit Lesung der geiftlichen Bu= cher zuzubringen; bort wirft du unter anderem finden, wie wunderlich jener Kämmerling der Königin Candaces in. Mohrenland befehrt worden. Er war ein gehorner Beit, wie Beda und andere davor halten, oder wenigstens em Judensgenoffener; wie dieser nach verrichter Undacht von Berufalem wieder auf feinem Wagen, in Begleitung vieler Diener, nach Saus gefehrt, ba hat er unterwegs, Die Beit du vertreiben, ein geiftliches Buch in feinem Wagen gelesen, und zwar den Propheten Isaiam, welches dann eine Urfach war, daß Philippus, aus Befehl eines Engels, ihm die Wort des Propheten recht ausgelegt, auch gleich hernach getauft, und folgsam ein Kind ber Geligfeit worden. Actor. 8, 26.

Cosmophile, du tausend Bruder, allem Ansehen nach bist du heut nit recht ausgeraumt. Aus dem Zeiger des Gesichts schließe ich leicht, daß dein inwendiges Ilhrwerk muß verruckt seyn; ist dir aber sonst die Zeit lang, so ist der Sach leicht zu helsen. Hast du etwan einen Appetit zum Csien? gefällt dir eine kleine Collation? oder aber willst du gar ein Tractament haben, so laß mir die Sorg und Unkosten über, eine Collation soll bald, und zwar

ohne langen Berschub, auf bem Tisch seyn; ist es aber daß du gar ein Banquet verlangest, so schaff mit mir, versichere dich, die Zeit wird uns beeden kurz genug wersden. Durch die Collation aber verstehe ich Collationes SS. Patrum, durch Lesung dieses Buchs ist Dominicus zur größten Vollkommenheit gelangt: dann in demselben wirst du sinden, wie die heiligen Väter alles Zeitliche hintan gesetzt, das Manna denen egyptischen Zwiefeln vorgezogen, und sich also in das Himmlische und Ewige, durch stete Betrachtung, vertiest, daß sie in der Reinigsteit des Herzens größere Wollüsten und Ergöhlichseiten gesunden, als ein Sardanapalus, ein Caligula, ein Nerv in allem ihrem Wust- und Wampenleben.

Gefällt dir aber gar ein Banquet, fo zeige ich dir ein Buch In 4to, welches getituliret mird Faftenbanquet B. Uman. Di, dann fürmahr feine beffere Geelenfpeis fann gefunden werben, als das Lefen eines geiftlichen Buchs: Sicut quotidie corpori cibum suppedidas, ita et animum non debes despicere, ne fame percat, sed dare ipsi congruum cibum ex lectione scripturarum. S. Chry. sost. in hom. 21. in Genes. Gleichwie, spricht ber h. Chrysostomns, du alle Tag Deinen Leib mit nothwen-Diger Nahrung verfieheft, also mußt bu auch beiner Geelen nit vergeffen, damit felbe nit Sunger fterbe, fon= bern berfelbigen eine beliebige Speis aufjegen aus Lefung eines geiftlichen Buchs. Wem ist nit befannt die wunderbarliche Marter des h. Fermi? Dieser war hohen Abels halber und megen großen Bermögens einer aus ben Vornehmsten in der Stadt Bergamo, aber anbei ein Beid und linglaubiger, wurde boch endlich von dem Ale lerhochsten, der da fann aus harrem Stein Die Rinder

Abraha erweden, also mächtig erleuchtet, daß er sich taus fen laffen, und ein Chrift worden. Go bald folches bem Raiser Maximiano zu Ohren fommen, hat er alsogleich geschickt eine Angahl Soldaten von Mailand aus nacher Bergamo, damit folche den Fermum gebundener follen vor ihn führen; wie nun besagte Mannschaft den Germum angetroffen in feinem Garten spazirend, da fragte er unerschrockener dieselbe: Quem quaeritis, wen sucht ihr? Wir juchen, sagen biese, den Fermum, so ist ein Christ worden. Da bin ich, und bindet mich nach eues rem Wohlgefallen, sprach Fermus. Wie er dann nachmals die allergrausamsten Veinen und Marter um Christi willen unüberwindlich ausgestanden. Was hat aber Diefen driftlichen Helden zur Marter also angefrischt? Nichts anders, als das Lefen, dann dazumal bat er gur Bertreis bung der Zeit das Evangelium Matthäi gelesen, und darinnen diese Wort: Qui vult venire post me etc. So Jemand mir nachfolgen will, der verläugne fich felbst, und nehme sein Kreuz auf sich, und folge mir nach. Matthäi 16.

Dismas, der Mörder und allbekannte Böswicht, so wegen seiner begangenen Missethaten mit dem unschuldigsten Heiland auf dem Berg Calvariä an das Kreuz geschestet worden, dieser Dismas hat sich auf die Letzt gänzlich bekehrt, und ist ein Kind der Seligkeit worden; was war aber die meiste Ursach seiner Bekehrung? Arnoldus Carnotensis sagt: daß er seye durch das Lesen bekehrt worden, dann wie er den Kopf und die Augen in die Höhe gehebt, und auf dem Kreuz des Herrn den Titul gelesen: Jesus von Nazareth, ein König der Juden, da habe alsobald ein Strahlen der göttlichen Gnaden sein

Herz erleucht, und selbiges augenblicklich zur schleunigsten Bekehrung gezogen, daß er nach Kräften aufgeschrien: Memento mei, Domine, dum veneris in regnum tuum. Luc. 25. Herr, gedenke an mich, wann du wirst in dein Reich kommen! Was das Lesen der geistlichen Büscher sür Nupen mache, ist aus folgender Geschicht noch mehrers zu vernehmen.

Anno 1355 ift ein neuer heiliger Orben entsprungen, auch nachgebends, Anno 1367, von Urbano, bem Künften bieg Ramens, romischem Pabsten, approbirt und bestät= tiget worden; soldze wurden genennt Jesuati S. Hieronymi etc. Dieser Orden hat einen wunderlichen Ilriprung genommen von einem edlen Geneser, deffen Ramen Joannes Columbinus; Diefer fam auf eine Beit nach Saus, nachdem er seine Geschäften vollbracht, und begehrte, weil es damals Effenezeit, daß man follte die Tafel beden, und Speisen auftragen. Mein Schap, fagte sie, dann er mar verheirath, ich hab allererst zugesett. das Fleisch ift noch nit gesotten, das Capreto ist erft angestedt worden, um die Salata ift man erft gangen. Diefer wurde hierüber dergestalten ergurnet, daß er Baus, Bimmer, Rammer und alle Winkel mit Fluchen angefüllt; es ift wenig abgangen, daß er nit dem Jupiter Die Donnerkeil aus benen Sänden geriffen, es war fast mehrer Feuer bei ihm, als auf dem Herd; ja wohl Columbinus war diefer, sondern vielmehr Serpentinus: er wünschte, daß der Teufel bas Capreto mocht auf einem Bod holen; es ift gang wenig abgangen, baß er nit anstatt des Tractaments fie mit einem guten Westoßens batt tractiret. Die gute Frau ersuchte ihn höflich, er mochte boch wegen des langsamen Rochlöffels in einer so langen

Colera nit bleiben, sie wolle es nach Möglichkeit beschleus nigen, reichet ibm zugleich ein Buch ober Legenden, ba= mit die Zeit zu vertreiben. O gran Bestia! sagt er, und wirft zugleich mit allem Gewalt bas Buch auf die Erd, fie machte fich aber alsobald aus dem Staub, aus Furcht, er möchte das Buch mit ihrem Kopf abstauben. Unter: beffen hat er fich wieder in etwas erholt, das Buch von ber Erden aufgehebt und zu lefen angefangen; es fam ihm aber gleich dazumal unter die Augen das Leben der gro-Ben Buferin Mariae Megyptiacae, burch welches Lefen er bergestalten verändert worden, daß er bald bernach ein buffertigen Wandel angefangen, und folgende gur folchen Bollfommenheit gelangt, daß er, wie oben gemeldt, ein Ordensstifter worden, große Bunderwerk gewirkt, als ein Beiliger geftorben, beffen Reliquien in ber Stadt Sienna in höchsten Ehren gehalten werden, und ihnt dieses h. Joannis Columbini felbst Melbung bas romische Martyrologium den 31. Julii. Run erhellet fast sonnenklar, daß ein Lefer ein lobwürdiger Gott-Lofer fene, weil er namlich ganz merksam zuloset, wann Gott mit ihm in Lesung der Bücher reben thut.

## Der stolze Federhans.

Stolzire nur, du nichtiger und flüchtiger Mensch, du wilder Leimbaten, du schändliche Kothbutten, du grauslicher Madensach, du muffende Senkgruben, du Raub der Zeit, du Einkehr des Elends, du Deckmantel des Unflaths, du Spital der Krankheiten, du Scherz der Elementen 20.3 stolzire nur, aber wisse, daß dergleichen Federhausen Bott nit ungerupster lasse.

Das hab ich erfahren, fagt ein Gogelhahn. Gin Ruchs bat auf eine Zeit bergleichen Sahn auf einem hohen Zaun fraben gebort, ift bemnach eilends hinzugeloffen, und ben Sahn über alle Massen gelobt und bervorgestrichen. Mich wundert, sagt der Ruchs, daß unser Gott Jupiter mag auf einem Abler reiten; mann er doch hat wollen einen Bogel auserkiesen, so hätt er bich, werthester Sahn, sollen erwählen: bu trägft ja einen solchen schönen vielfärbigen Edweif, als mann berfelbe von einem Regenbogen ware abcopeiet; anstatt bes Barts hat bir Die Natur einen fo edlen schönen Ramm gespendiret, daß er auch Farb halber mit dem Purpur trugen konnte; beine scharfe Klauen seund nichts anders, als zwei martialische Waffen, mit benen du bich und bein geflügletes Frauenzimmer gang beldenmuthig defendireft: wie foll ich erst ruhmen deine-hohe Vernunft, indem du dich gar auf den Lauf der Himmel3= gestirn verstehest, ben Tag mit größter Wachtsamkeit andeutest, und also den Leuten mehrer dienest, als die beste Uhr. Deine jo herrliche und heroische Stimm giehet manniglich in Verwunderung, und muffen dir billig alle Mufitanten berenthalben bas Pra laffen; Die Lieb gegen bem Nächsten ist dergestalten groß bei dir, daß du mehrmaln ein Weizenkörnl an deinem eigenen Schnabel ersparest, und solches denen Hennen überlässest. Ich armer Fuchs bin absonderlich heut glückselig, daß ich beine edle Gegenwart fann genießen; verbergen muß fich fürmahr ber Bogel Phonir, wann man beine fo große natürliche Baben recht betrachtet. Dem Sabn bat folche fuchfische Lobpredigt bergestalten wohlgefallen, daß er sich derenthalben nit ein wenig übernommen, ja vor lauter Hoffart angefangen zu fraben; worüber sich der Kuchs noch mehrer erfreuet. D wahl.

fonnte haben, diesem gebenedeiten Schnabel einen Kuß zu geben, so wäre ich der allerglückseligste unter den Thieren! Mein stolzer Hahn lässet sich solchergestalten bethören, daß er seinen Kragen tief herab gehebt, das Osculum pacis zu empfangen; der Fuchs aber schnappt zugleich, und zieht den Gesellen vom Zaun herunter, rupst diesen hoffärtigen Federhausen dergestalten, daß kaum etliche Beinl übergesblieben.

Gin folder Feberhans war ebenfalls Herodes Agrippa. Dieser saß an einem Tag auf öffentlichem Thron in folchem herrlichen Bracht und Aufzug, daß ber Glang feiner Rleidung fast den Connenftrahlen gleichete, neben bem führte er eine Red mit solcher Majestät, daß die Ty= rier und Sidonier überlaut aufgeschrien und benfelben für einen Gott gehalten: Dei voces non hominis etc. Act. cap. 12. Dem Gesellen hat solches Lob also moblgefal= len, baß er sich berentwegen nit ein wenig aufgebaumt, und dem Gogelhahn in allem gleichte, fo wegen der Fuchepredigt also stolzirt; aber der allmächtige Gott hat also= bald einen Engel geschickt, ber biefen Federhausen foll. rupfen, maffen er augenblicklich ein erschreckliches Grimmen in seinem Leib empfunden, am gangen Leib angefangen ju faulen, einen folchen unleidentlichen Stant von fich geben, daß männiglich einen Grausen und Efel gehabt. Endlich ift er von den Läusen und Ungiefer gefressen und verzehrt worden; dann weil ihm das lateinische Laus also aufgeblasen, also mußte er von dem teutschen Laus verzehret werden.

Stolzire nur, mein elender Tropf; du bist ein Garten, aber voller Distel; du bist ein Buch, aber voller Cfelohren;

du bist ein Wein, aber voller Gleger; du bist ein Apfel, aber voller Wurmstich; du bist ein Acer, aber voller Unstraut; du bist ein Apothefen, aber voller Massa foetida; du bist ein Credenz, aber voller Angster; du bist ein Wald, aber voller Schlegel 2c.; stolzire nur, aber sehe versichert, daß Gott auch auf der Welt solche Federhansen nicht ungerupster lasse.

Das hab ich erfahren, fagt eine Schildfrot. Diefe hat auf eine Zeit der Vorwitz gestochen, daß sie doch möcht gern die Welt sehen; sie habe so viel gehört von dem Babsten zu Rom, von bem Raifer zu Wien, von dem Gultan zu Constantinopel, von dem Czaar zu Moskau, von dem Mogol in Indien, von dem Chan in der Tartarei, von bem Raifer in China, und von anderen großen Saup: tern, also möchte fie gern dero Länder, Reich und Refibenzen sehen. Sie sagte anbei, daß ihr solcher Vorwig nit seve übel auszulegen, bann sie komme ja nirgends bin, und muffe eine gange Zeit gu Saus hocken; bittet bemnach ben Abler, Diesen so majestätischen Sonnenvogel, er mochte fie in die Sohe hinauf tragen, damit ihr alle befagte gander und Derter unter die Augen fommen. Fiat, fagt ber Abler, und wann fie auch wolle zu ber Sonnen hinauf, so woll er sie gang sicher lieferen. Bedank mich beffen, fagt die Schildfrot, ich fann die Sit gar nit leiden; aber sonft in die Sohe, über Berg und Thal, ware mir eine sondere Onad. Worauf sie gleich der Adler in beeben Klauen gefaßt, und sich sammt ihrer alsobald in die Sohe geschwungen. Er aber hatte ichon längst gern ein folches Schnappbiffel gehabt, aber niemaln hat er tonnen den Zweck erreichen, weil selbe sich allemal unter ihren Schild verborgen; als er nun die Schildfrot in alle

Höhe geführet und selbe ihr gewunschen, daß sie auch möchte Febern und Flügel haben, in der Höhe zu schweben, da läßt er sie auf einen harten Felsen herunterfallen, wodurch ihr Schild oder Haus völlig zerschmettert, und sie folgsam dem Adler zum Raub worden.

Mir ift nit viel anderst ergangen, jagt ber Absalon. Diefer wollte furgum in Die Bohe fliegen, und aus purer Hoffart ein König febn, dann feine allzugroße Zierung und Schickung des Leibs, seine fo unversöhnliche Rach an dem Bruder, feine fo bigige Gewaltthätigkeit in Ungundung der Fruchtfelder des Joabs, seine jo liftige Bethorung und Abziehung des meisten Bolfs, fein fo gleiß= nerisch Opfer zu Bebron, seine so kostbare angestellte und zusammengebrachte Kriegsverfassungen, sein fo keder Aufstand und Ginfall wider feinen eigenen Bater 2c. baben fein anderes Ziel noch End gehabt, als den leiblichen Bater von Kron und Thron zu stoßen, sich felbsten für ein Haupt und König aufzuwerfen. Holla, fagt Gott, dem Absalon wachsen schon Federn; es ist allbereits Zeit, denfelben zu rupfen! Wie nun beede Armeen des Davids und des Absalons in eine blutige Schlacht seynd kommen, da hat Absalon das Kürzere gezogen und hat folgsam mit seinem Maulthier muffen burchgeben, Mulus und Malus laufen im völligen Galopp, aber die Rach Gottes hat ihn leicht ertappt, und zwar unter einem Gichbaum, welcher dem rebellischen Prinzen zu einem Galgen worden: bann ein dider Aft hat ihn bei seinem Strobelfopf erhascht, und weil der Csel durchgangen, also ist er armselig bangen blieben, und billig in der Luft, weil er immerdar aufgeblasen gewest; die eigenen haar seynd ihm zu einem Strid worten, und billig, weil er witer alles Bemiffen Die vaterliche Kron hat wollen auf seinem Kopf tragen; der Baum ist ihm zu einem Henker worden, und billig, weil er ganz gottlos die Wurzel, wovon er entsprossen, hat wolsten ausrotten. Nun sieht man, wie Gott die stolzen Testerhansen kann rupfen.

Stolzire nur, mein sauberes Adamskind, du Sinnbild der Unbeständigkeit, du Entwurf der Gebrechlichkeit, du Spiegel der Müheseligkeit, du Losement der Unpäßlichkeit, du Ziel der Unglückseligkeit, du Wohnplatz der Unreinigskeit, du Inhalt aller Widerwärtigkeit 20.; stolzire nur, aber laß dirs gesagt sehn: Ein jeder stolzer Federhans bleibt nit ungerupfter.

Das hab ich erfahren, sagt ein Nußbaum. Dieser ftund nächst an der Strafen, und weil mande Reisende unter feinen Schatten sich niedergesetzt, auch etwan wegen 216= fühlung einige den Sut abgezogen, also hat der Rußbaum ihm eingebildt, folche Chrbeweisung geschehe seiner hölzernen Domination, darum auch nit ein wenig stolziret; ja die nächste Dornstauden, so unweit von ihm gestanden, also hochmuthig angeredt: Pfui, fagt er, was bist du für ein elender Krüppel, für ein schlechter Binkel; ich muß mich billig schämen, daß ich einen so geringen und schlech= ten Nachbauern habe. Schau mich an, mas ich für ein ansehnlicher Stammen bin, wie mich die Bogel, als meine Hofmufikanten, den gangen Tag mit ihrem Gefang ergößen, siehe, wie mich die Reisenden veneriren, und gleichsam vor meiner niederfallen, und um einen Schatten ersuchen; nes ben bem bin ich angefüllt mit bem auserlesensten Dbit und Früchten, also zwar, baß felbe auch auf den Tafeln der großen Potentaten dürfen prangen ic. Rach jo viclem Prangen und stolzen Worten sagt endlich die Dornstauden:

Ich meines Theils bin mit meinem Stand zufrieden, in den mich der allmächtige Gott gesetzt hat; dein Hochsmuth aber wird fürwahr nit ungerochner bleiben, dann ich hab einmal einen Geistlichen, der bei mir vorbeigaugen, in dem Magnificat hören beten: Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles etc. Kaum daß solches die Dornstauden hat ausgeredt, da ist eine Menge der ledigen Bursch herzugeloffen mit Stangen und Prügeln, und weil die Nüß schon zeitig waren, dergestalten mit dem Nußbaum versahren, daß nit allein die Nüß, sondern die Blätter sammt den Aesten heruntergesallen, daß er sast keinem Baum mehr gleichgesehen. Ziehe ein, Prahler.

Mir ifts nit beffer ergangen, jagt Nabuchodonofor. Den Thurm und die Stadt Babylon hat aufangs gebauet der Nimrod, nachmals hat selbige von Erschaffung der Welt Anno 1960 fehr herrlich erweitert Die Gemiramis. Solche Stadt war bergeftalten groß und ausehnlich, daß, wie felbe von dem Feind erobert worden, diejenige, fo gu End ber Stadt gewest, solches nach dreien Tagen erft innen worden; besagte Stadt hatte in ihrem Umfreis hundert große Thor, von dem besten Metall gegoffen. Rach= dem folche durch den Feind, fo dazumal febr mächtig, gerffort worden, also bat fie ber Konig Nabuchodonosor wieberum auf das herrlichste erneuert, Dero Mauern also fest gemacht und bid, baß feche Bagen neben einander fonnten barauf fahren. Wegen folder wunderschönen Stadt hat sich dieser König dermassen aufgebaumt, und in einen jolden Sochmuth gerathen, bag er fich felbst fur einen Gott gehalten, auch also von andern wollte verehret wer-Die folches aber ber Allerhöchste mabrgenommen, Da entschloß er alsobald, diese Soffart zu dampfen: Solla,

fagt er, ber König zu Babylon will fliegen; also muß biefer Feberhans gerupft werden, und von Babylon nacher Ochsensurt reisen. Siehe Wunder! Wie er einst in Mitte der hoffärtigen Gedanken gestanden, da hat ihn die Rach Gottes in einen Ochsen verwandlet, Daniel 4, mußte also vom Caal in Ctall geben, er mußte vom Palaft in Moraft manderen, er mußte aus einem Gott allen werden gum Spott; furg vorhero that man ihn als einen König verehren, nachmals mußte er wie ein Ddis robren. Rabuchodonosor, mo senno jest beine berrliche Luftgarten? nichts mehr Lustgarten, sondern ein Krautgarten für ibn; wo ift Dein Burpur und prachtiger Aufzug? nichts mehr Burpur, sondern eine Dchsenhaut für ihn; wo sennd deine statt= liche Mahlzeiten? nichts mehr Mahlzeiten, fondern eine Seufrippen für ibn; wo fennd beine Diener und Beamte? nichts mehr Diener, fondern ein Stallfnecht für ihn. Wann das nit gerupft ift, so weiß ich nit, was rupfen ift.

Stolzire nur, mein Weltaff, du bist gar ein wackerer Gesell, scilicet; ein Psau ist schöner als du, ein Löw ist stärker als du, ein Tiger ist schneller als du, ein Elephant ist größer als du, ein Fuchs ist arglistiger als du, ein Schwan ist reiner als du, ein Hahn ist wachtsamer als du 2c. Stolzire nur, blas dich auf wie eine Krot, steige in die Höhe wie eine Raket, schwimm oben wie ein Pantoffelbolz, sliege wie ein Icarus, tracht empor wie eine Feuerslamm, wachs wie eine Geder 2c., aber vergiß das nit: Die stolzen Federhansen thut Gott noch auf der Welt rupsen.

Mich bat also gerupft, sagt jener stolze König, von dem da schreibt ber h. Antoninus P. 2. tit. 3. cap. 2 folgenden Lauts: Es war ein König, der solchergestalten in

dem Sochmuth gewachsen, daß er in bem Cantico ober Besang Maria biefe Verd: Dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede et exaltavit humiles, ausgelachet; auch wollte er fich auf feine Beis bereden laffen, daß Gott fo mächtig fene, ihn pon feinem Thron zu heben, welchen unbesonnenen Sochmuth Gott auf eine gar feltsame und fast lächerliche Weis gezüchtiget. Als besagter Ronig einsmals bei warmer Commerszeit in einem unweit seiner Residenz entlegenen Luftgarten einen frischen Luft geschöpft, ba hat er einen besonderen Luft bekommen, in einem daselbst rinnenden Fluß zu baben, defimegen alle seine Sofbediente auf die Seiten geschafft, und fich gang allein in folchem klaren Waffer erquickt. Unter foldem mährenden Bad hat aus Befehl Gottes ein Engel die völlige Gestalt sammt den Rleidern des Königs angezogen, und folgsam, als allerseits vermeinter König, mit der gangen Sofftatt nach der Refideng gefehrt; der andere nach vollendtem Bad wollte seinen königlichen Burpur wieder anlegen, fand aber an beffen Statt nichts anders, ale eine zerriffene und elende Joppen eines Sir= tens, und was fein Unglud vergrößert, war die Abwefenheit aller Sofbedienten. Endlich nach langem Schreien, Bfeifen, Rufen, Befinnen, mußte er Noth halber in diesen abgeschabten Rittel schliefen, und ift den geraden Weg nach seiner Residenz mehrer geloffen, als gangen; als er nun durch das Thor feiner Burg mit allem Gewalt hat wollen hineindringen, uneracht er sich für den rechten Ronig ausgeben, so hat sich doch die Schildwacht in allweg widerset, auch ihn mit großem Schimpf und Gelächter abgetrieben, bis endlich das Geschrei bei Sof erschollen, daß ein gemeiner Phantast und alberner Mensch sich für

den König halte, auch endlich fo weit die Sach fommen, daß fie den Gesellen vor den Konig selbst geführt, ibm bierdurch einen Gespaß zu machen, allwo er nach vielen Aushöhnungen von den Vornehmsten des Sofs, dero Urtheil fehr unterschiedlich waren, dahin condemnirt worden. daß er von einem Pferd solle lebendig geschleift werden durch die gange Stadt, und da man folches wollte bewertstelligen, so hat dieser aus Schrecken ber großen Marter um gängliche Gnad gebeten, auch zugleich versprochen und angelobt, daß er nimmermehr wolle ein Beginnen haben gur Kron, sondern diese Gedanken habe ihm feine eigene verwirrte Phantasei geschmiedet, worauf bann er frei und los, gleichwohl von der Stadt geschafft worden. Als er aber unweit selber in seinem elenden Aufzug zu einem Gremitenhäusel gelangt, und beffen Inwohner als einem sondern Diener Gottes all fein Unglück erzählt, Da hat ihm dieser, weil er schon vorhero von Gott erleucht worden, seinen vermessenen Sochmuth vorgeworfen, und ju gebührender Demuth binfaran ermahnt. Sierauf hat ihn der Engel wiederum mit bem foniglichen Purpur befleidet und ohnwiffend aller Leut in feinen vorigen Balaft geliefert, er aber alsobald verschwunden, welches bem stol= gen Federhansen eine Wißigung gewest, daß er sich nach= mals ber Demuth befliffen. Diese Geschicht thut Bitermann in etwas ahders ergablen, und spricht, solches sepe dem Raiser Joviano begegnet, in Acrom. acroam, 6; ich bermal halt mich auf Seiten bes b. Antonini

## Der schlimme Sch.

Wer ist der Teufel? wie ist der Teufel? was ist der Teufel? Der Teufel ist ein schlimmer Sch. - Schelm. Das bestättiget bie göttliche Schrift Act. 9 cap., indem fie meldet, daß durch die Schweißtücher des h. Pauli die bofen Beifter ausgetrieben worden: Spiritus nequam egrediebatur. Nequam heißt ein Schelm. War bas nit ein Schelmenftuck, welches bazumal begangen worden, wie der Satan durch eine Schlangen die Eva mit dem größten Arglift hinter das Licht geführt, indem er ihr vorgefagt, wann fie werden von diefem Baum effen, alsbann, werden sie wie die Götter seyn? Die Eva hat es glaubt; von derselben Zeit an batte billig sollen der Teufel ben Credit verlieren, bann er dazumal mit frifchem Dbit, aber faulen Fischen umgangen, wie ein Schelm gehandlet, weil er anders geredt und anders gemeint, wie es bann ber leidige Ausgang genngsam an Sag geben, ba fie feine Götter, sondern Frötter-worden, nit allmächtig, sondern ohnmächtig worden, nit selig, sondern armselig worden. Wie ftehets um euch, meine zwei faubere Sicut: Botter? wo ist bann euere Gottheit? Serpens decepit me, fagt Die Eva, Die Schlang, Die Schlang hat mich betrogen, unter dem nequaquam moriemini ift ein Nequam perborgen gewest. Gen. 3. Dieses war bas erste Schelmenftuck bes Teufels auf Erden, aber nit das lette, fonbern er bleibt immerfort ein schlimmer Sch. — Schelm.

Das hat leider erfahren jener teutsche Cavalier, von dem B. Drerelius Meldung thut. Dieser ritt einsmals auf der Reis durch einen grünen und schattenreichen Wald, und weil er eine ungewöhnliche schöne Stimm eines Sin-

genden baselbft vernommen, als hat er eine Beil mit höchstem Begnügen zugehöret, auch endlich gang allein ber Stimm zugeritten, allwo er dann ein gang fchwarz verbülltes Krauenzimmer angetroffen, welche mit aufgehebten Sänden den allmächtigen Gott daselbst thate loben und preisen. Der Cavalier beginnt zu fragen, wer fie fene, und bekommt zur Antwort, daß fie fchon viel Jahr ein einsames Leben führe in diesem Wald, und sebe ihr einiger Aufenthalt in dem Lob Gottes; worüber er fich nit me= nig vermundert, und folgfam felbige für eine beilige und vollkommene Person gehalten, ba es unterdeffen ein ver= masterter Teufel gemefen. Er glaubte anbei, baß fie zwei= felsohne ben Beist und die Gnad der Prophezeinna habe. dahero felbe befragt, wie es ferners mit ihm werbe er= geben. hierauf fagte fie mit fonderem Gifer: Du haft viel Uebels begangen, und wird noch so bald fein End senn beines gemissenlosen Wandels, wessenthalben billig Die Straf des Allerhöchsten über dich folle fommen; allein durch die Barmherzigfeit Gottes wirft du Deine Feind über: winden, nachmals in Palästina, als im beiligen Land, wirft bu einen buffertigen Wandel führen, und einen feli= gen Tod nehmen. Wer frohloctte hiernber mehr, als Diefer? Nachdem er aber nit lang hernach in eine todtliche Krantheit gefallen und von allen zu einer rechten und reuevollen Beicht ermahnt worden, da wollt er feinem einigen ein Wehor geben, fagend, es fene ihm von einer heiligen Person prophezeit worden, er werde weber an diesem Ort, noch zu Dieser Zeit sterben, mithin ist er bald ohne Beicht, ohne Reue gang elend verschieden, und alfo durch Lift und Betrug der alten Schlangen ins ewige Ber-Derben gerathen, Andriarsi di Ragusa in Quares. fol. 77.

Wer ist ber Teufel? wie ist der Teufel? was ist der-Teufel? Der Teufel ift ein schlimmer Sch. - Schalt, dann er allerlei Geftalt, Form; Manier, Gefichter und Geberden angieht, damit er nur die Adamsfinder und schwache Menschen fonne bethören. Nachdem der gebenedeite herr und Beiland 40 ganger Tag gefastet, als= bann ift der bofe Feind ju ibm getreten in der Buften, aber nit in einer abscheulichen Geftalt, fondern er hatte einen ehrbaren, und bem äußerlichen Schein nach, fast beis ligen Aufzug, bann er ift bahergangen wie ein alter und eisgrauer Cremit, als seve er ebenfalls ein folcher Liebhaber der Einsamfeit, und bringe fein Leben zu in der Wildnuß, auch gang entfernt von benen Leuten. Das anderemal hat er fich feben laffen in Geftalt eines schönen Engels, welcher Chriftum gang auf die Zinnen des Tempels ge= führt, und vermeint benfelben gu einer eitlen Ghr und Soffart zu bringen, nach bem gemeinen Sprichwort: Es fucht feiner den andern hinterm Dfen, er fene dann felbft dahinter gewest; weil ber Satan aus Boffart gefallen, also glaubte er ebenfalls solches von einem anderen. Das brittemal hat ber verdammte Gefell Chrifto bem herrn auf einem bochen Berg alle Reich ber Welt ge= zeigt, mit bem freiwilligen Anerbieten, er wolle ihm gern alle diese überlaffen und einhändigen, wann er vor feiner werde niederfallen und anbeten; Diegmale ift ber Catan erschienen in Westalt eines großen und prächtigen Ronigs, und vermuthlich in Begleitung einer berrlichen Sofftan, Matth. 4, aus welchem bann gang flar erhellet, baß ber boje Feind ein schlimmer Sch. — Schalf fene, ber fich in alle erdenfliche Form verfebret, damit er nur ben Men= schen in die Gunden finrze,

Majolus erzählt Tom. 2 fol. 70, daß einer durch augenscheinliche Bulf des bofen Feinds zu einem Bisthum gelangt, weffenthalber er ihm fehr viel Berfolger und Didersacher auf ben Rucken geladen, also zwar, daß er an feinem Ort ficher gestanden, babero er wiederum ben Teufel um Rath gefragt, wie er die Sache folle und moge anstellen, bem bann gleich ber verruchte Geift bie Untwort ertheilt: Non sta secure, venient enim inimici tui suaviter, et domui tuae subjicientur. Der faubere Bischof hat folche Antwort für feine Seiten gar gut ausges legt, und gedachte, nun feye er aus aller Gefahr, und habe fich ferners nit mehr zu hüten vor feinen Feinden, die ihm bishero allerfeits nachgestellt, bann er glaubte, Die Wort lauten alfo: Non, sta secure; bald aber hierauf sennd seine Feind mit aller Macht zugeruckt, das Geschloß sammt bem Bischof in Aschen gelegt. 218 fich Diefer bei dem Teufel derenthalben beflagt, daß er bei feiner Barola und Wort nit geblieben, fagt ber Catan, er habe die pure Wahrheit geredt, dergestalten: Non sta secure, venient enim inimici tui sua vi ter, et domui tuae subjicientur, id est, ignem. Hat also der elende Tropf, gleich= wie ungahlbar viel andere mehr, fattfam erfahren, baß ber Teufel der größte Schalk sepe, und nichts anders suche, als durch allen seinen Betrug dem Menschen zu schaden.

Wer ist der Teusel? wie ist der Teusel? mas ist der Teusel? Der Teusel ist ein schlimmer Sch. — Schleich er.

Diese höllische Larven ist neben andern heiligen Leuten sehr mißgünstig gewest dem Job, wegen seiner herrlischen Tugenden und allbekannter Bollkommenheit, dahero einst solcher kede Satan gar vor Gott erschienen, und um die Licenz und Erlaubnuß gebeten, daß er dürste mit dem

Job verfahren nach Belieben und Bohlgefallen. Fiat, fagt Gott, ich bin bermal zufrieden; allein am Leben follft du ihm nit schaden. Sierauf hat der Teufel den frommen und heiligen Mann mit allem Gewalt und Ernft angetaft, alle seine Ramel und Schaf durch das Teuer verzehrt, und noch einen andern Teufel geschickt in Gestalt eines Botens, der ihm Job solche Zeitung angedem. Mehr hat der böllische Gaft dem Job alle seine Rinder, Cohn und Töchter durch Einwerfung des Saus ums Leben gebracht; item hat Dieser verbeinte Widersacher alle erdenkliche Breften und Krankbeiten über den Job geschickt. Weil es aber der Satan mahrgenommen, daß er mit aller diefer Gewaltthätigkeit nichts konnte ausrichten, sondern Job blieb so unbeweglich wie ein Felsen in Mitte der anfto-Benden Meerwellen, also gedachte er auf andere Mittel, und war des Glaubens, daß er durch Schleichen mehrer werde richten, als durch Streichen; ift demnach Da, als er dem Job alles und jedes genommen, auch jogar, daß er nit ein Feben gehabt, mit dem er hatte feine Deichwär können abtrudnen, sondern mußte anstatt deffen brauden eine zerbrochene Safendeck, testa radebat saniem, alles und alles hat er dem Job genommen, außer fein Weib, die hat er ihm übergelaffen, und zwar barum, bann er hat gehofft, diese werde ibn mit ihrer bosen Goschen zu einer Ungeduld bringen. Item bat ber Satan ben gangen Leib des Jobs mit allerlei Krankheiten und Buftanden angefüllt, aber dem Maul thate er feinen einigen Schaben, derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos, cap. 17, und nur ber Urfachen halber, bann ber Satan war des Glaubens, daß Job werde das Maul brauchen, wider Bott schmalen, und mit seinem Weib, als einem bofen

Rettenhund, herumgreinen. Es mußte aber in allem ber abtrunnige Gesell mit langer Nasc abziehen. Gleichwohl hat er gezeigt, daß er ein schlimmer Schleich er sepe.

Das hat ebenfalls erfahren ber heiligmäßige Mann Dominicus a Jeju Maria, Carmeliterbarfuger. 2013 folder einmal einen franken Pfarrherrn wollte Beicht ho= ren, ba hat fich baselbst ebenfalls ber boje Feind eingefunden, und zwar in natürlicher Geftalt des B. Dominici, also zwar, daß der Kranke feinen einigen Unterschied zwischen diesen beeden konnte finden. Gleichwohl endlich hat ber verlarvte Safan ben Kranfen überredt, er folle ben Monch jur Rammer hinaus: und von fich ichaffen, bann er seye fein Carmeliter, sondern der leidige Satan; worauf Der wahre Mann Dominicus die Band des franken Briefters genommen, Diefelbe gefußt mit Diefen Worten: Ich Frater Dominicus, unfer lieben Frauen vom Berg Carmelo unnuglicher Diener, bin gar nit würdig, diese geweihte Sand zu fuffen, in dero fo oft mein Erlofer und Beiland gewesen; ich bin ber allergrößte und armseligfte Gun= der, bitte aber anbei den gütigsten Gott um Barmherzig= feit und Gnade, hoffe auch dieselbe zu erhalten. Hierauf sagte er dem Pfarrherrn, er solle dem anderen Dominico (dieser war der Teufel) auferlegen, eben diese Wort zu wiederholen, worauf der verstellte Satan mit einem ungebeurigen Weschrei in allweg es geweigert, sich vor bem allmächtigen Gott nit wollte bemuthigen, noch weniger feine Schuld befennen, fondern augenblidlich verschwunden; und also ber mahre gottselige Carmeliter Zeit und Bele= genheit befommen, bem franken Priefter beizufteben, und folgsam benfelbigen zu mahrer Beicht, Reue und Leib, auch endlich zu einem gludseligen End angefrischt. Jo

Caramuel in vit. ven. P. Dominici lib. 3. cap. 4. pag. 152.

Wer ist der Teufel? wie ist der Teufel? was ift der Teufel? Der Teufel ift ein schlimmer Cch.- Schmeich= ler, darum foll ihm niemand trauen. Argliftig ift umgangen ber Laban mit dem Jacob, die Rachel mit dem Laban, der Ummon mit Der Thamar, Der Absalon mit bem Ummon, die Jegabel mit dem Raboth, der Giegi mit dem Naam, der Joab mit dem Amasa 20., aber noch arg= liftiger gehet ber Satan um mit ben Menschen. Er legt feine Fallstrid und verborgene Griffel allenthalben: Fall= ftrick, wann der Mensch gesund ist, Fallstrick, wann er frank ist; Fallstrick, wann er schläft, Fallstrick, wann er wachet; Fallstrick, wann er reich ist, Fallstrick, wann er arm ist; Fallstrid, wann er speiset, Fallstrid, wann er fa= ftet; Fallftrid, mann er in Chren ift, Fallftrid, wann er demuthig ift; Fallstrick, wann er in Wolluften ift, Fallftrid, wann er in Buffertigfeit lebt; Fallstrid, wann er redet, Fallstrid, wann er schweiget; Fallstrid, wann er untern Leuten ift, Fallstrick, wann er in ber Ginsamfeit ift; Fallstrid, wann er frohlich ift, Fallstrid, mann er traurig ift; Fallstrick, wann er geistlich ift, Fallstrick, wann er weltlich ift; Fallstrid, wann er arbeitet, Fallstrid, wann er feiret; Fallftrid, wann er eine Dbrigfeit ift, Fallftrid, wann er ein Unterthan ist; Fallftrick, wann er jung ift, . Fallstrick, wann er alt ift zc. Er schauet eine gange Zeit wie ein Luchs, er schmeichlet wie ein Fuchs, er stiehlt wie ein Spag, er fauftert wie eine Rag, er sucht wie ein Schwan, er wachet wie ein Sahn, er lodet wie ein Specht, er taubt wie ein Secht, er schwätzet wie eine Edmalb, er sanget wie ein Ralb zc. Er rubet nie, er feiret me, er

verschonet nie, er schläft nie, er weicht nie, er übersieht nie, er vergists nie, er versaumts nie, er ermudet nie, er verzagt nie, nie, nie 2c. Seine meiste Kunst aber bestehet in Schmeichlen.

Es war einsmals ein befessener Mensch in ber Syna= gog, und so bald er Chriftum ben herrn annichtig worden, da hat alsogleich der Satan aus ihm geschrien: Laß uns zufrieden, mas haben wir mit dir zu schaffen? du Jefu von Nagareth, bift bu bann fommen, und zu verberben? 3ch weiß, wer du bift, du Beiliger Gottes. Der Beiland maschet ihm hierauf den Ropf, und befiehlet, er foll das Maul balten, ja gar die Berberg raumen. Luc. 4. Bütigster Jesu, wann ich barf fragen, warum läffest du ihn nit reden? er fagt ja die pure Wahrheit? dieser Lobpredigt ift ja fein Gebler auszustellen? Wann schon, jagt der heilige Vater Augustinns lib. de veritat., mann schon ber Satan Diegmal die Wahrheit geredet, so ist es ihm doch nit von Bergen gangen, fondern es ift geschehen aus lauter Schmeichlerei; darum bat er ihm das Maul gestopft, und Menschen zu einer Lehr, daß wir diesem verdammten Schmeichler follen fein Gehör geben, jum anderen uns mehrmal zu einer Unterrichtung, wie behutsam wir diesen argliftigen Böswicht follen meiden, auch ihm nit trauen, wann er die Wahrbeit fagt und mit feinem Berfprechen zuhaltet. Was ber Teufel für ein Sch. — Schelm, Sch. - Schalf, Sch. - Schleicher, Sch. -Edmeichler fene, ift aus folgender Beschicht gar mohl zu vernehmen.

Einer von Adel war sonders verliebt in eine gewisse Berson, und weil selbe abwesend gewest, also bat er in allweg wissen wollen, wie es voch derselben gehe, zu sole

chem Ende einen aus seinen Befannten ersucht, ob er nit jemand wisse, welcher ein Spiritum familiarem, ober, wie es die gemeinen Leut nennen, ein Alraun zu verkaufen habe? Diefer war ohne das eines fehr liftigen und luftigen Bemüthe, fagte also gleich, er habe felbst einen gu Sans, aber unter 200 Gulden nut feil. Bruder, widerfett der andere, das Geld will ich dir baar erlegen. 2118 des andern Tage die Bezahlung erfolgt, da hat diefer argli= ftige Gefell ibm einen Grillen in einem Glafel eingeban-Diget, mit Melbung, hiemit babe er ben verlangten Gpi= ritum, und foll er biefen unter bas Sauptfiffen bei ber Nacht legen, sodann werde er alles aus ihm ersahren. Diefer folgt in allem, und faum daß er fich niedergelegt, so fragte er den Grillen, als ben vermeinten Alraun: Borft du, Geift? darauf er geschwind geantwortet: Was schaffit du? Wo ist dermal meine Liebste? wie geht es derselben? wie stehe ich bei ihr in Gnaden? Colches hat alles der Grill umftändig ergählt. Des andern Tags bat dieser gedachten guten Freund heimgesucht, sich mehrmal höflich bedankt um den Geift, er habe alles contento, und fene beffenthalben fehr begnügt; ber andere lachte an= jangs, alsbann hat er sich verwundert, wie er gemerkt, daß der Teufel aus dem Scherz einen Ernft gemacht, ent= dect ihm also ben Boffen, bag er niemal des Willens seve gemesen, bas Geld zu behalten, und barum einen Grillen, Gespaß halber, auftatt bes Spiritus familiaris. eingehändiget: nun fonne er mahrnehmen, mas der Teufel für ein Schelm jege, und taufend Rank erdichte, wie er nur den Menschen moge schaden. Scot. in Phys. Curios. lib. 1. c. 57.

## Der wahrsagende Echo.

Daß die Cselin des Propheten Balaam geredt hat und sich sehr beklagt, daß sie unschuldiger Weis mit so harten Schlägen tractirt worden, ist ein Wunder, und groß Wunder.

Daß ein Hund aus Befehl des h. Petri zu dem zaus berischen Simon in der Stadt Rom in sein Haus binein gangen und demselben mit menschlicher Stimm die Ankunst Betri angedeut, ist ein Wunder, und ein groß Wunder. Cedren. in Compe. Hist.

Daß ein Löw den h. Mammantem ganz freundlich bewillkommet und ihm eine lange Lobpredigt gemacht hat, ist ein Bunder, und ein groß Bunder. Joan. à Boscho.

Daß ein Kamel wie ein Mensch geredt und den Leuten besohlen, sie sollen die Leiber der heiligen Marthrer Cosmä und Damiani nit von einander absonderen, sondern beede an einen Ort begraben, ist ein Wunder, und ein groß Wunder. In Actis.

Daß ein Hirsch in einem dicken Wald dem Enstachiv angedeut, wie und was gestalten er hinfüran sein Lebens-wandel soll anstellen, ist ein Wunder, und ein groß Wunder. Vincentius lib. 10. cap. 56.

Aber daß öfters alle Tag der Echo, so doch weder Leben noch Leib hat, weder Mund noch Zung, mit uns Menschen redet, ist fein Wunder, und bleibt fein Bunder; gleichwohl aber ist er ein seltsamer Schwäher, und mußer allemal das letzte Wort haben, sogar kann er das Maul nit halten in dem Beichtstuhl, dann wann der Beichtvater ganz eifrig das Beichtkind ermahnt, es soll sich hins füran besseren und nimmer thun, Nimmer, so antwortet

der Echo: Immer, als wiß er schon, wie geschwind und leicht die Adamskinder wiederum fallen und bald nach der Beicht immer fortsahren zu sündigen, welches dann höchst zu bedauern.

Betrus Langfinger thut an einem vornehmen Festtag feine Beicht ablegen, bekennt unter anderm, er habe bis= hero fast alle Wochen seinem Herrn gegen einen Reichsthaler entzogen und beuntreuet; der Beichtvater, nach eiferiger Lehr und Ermahnung, legt ihm auf, er folle und muffe das Entfremdte wieder zuruckgeben, binfuran aber solches Diebsstuck nimmer begehen. Er verspricht: Ja, ich will nimmer. Nach wenig Tagen gedenkt er, wie daß seine Besoldung viel zu gering sepe, Weib und Kinder zu ernähren, und wann er nit mehr foll also rupfen, so muß jein Weib gekleidt sehn in Rupfen, wann er diefes Accidenz foll auslaffen, fo wurde bas Occideng in die Mittel tommen; ftiehlt also weiter fort, und fommt auf bas Nimmer der Ccho Immer. Mein Beter, auf folche Weis bift du fein Peterfil, sondern ein Beterftiel; du bist nit um ein haar beffer, als jener Wolf, von dem der gottselige und gelehrte Cardinal Bellarmin meldet in Cone. Pasch. Diesen Wolf hat auf eine Beit ber Birt im Schafstall ertappt, dessentwegen ihm alsobald mit einem großen Brügel den Tod angedrohet; der Wolf aber, in solcher äußersten Noth, bittet gang inniglich, er wolle sich doch seiner erbarmen, verspreche, verheiße, gelobe hiemit, ja er schwöre gar, daß er folches nimmermehr wolle begehen, ja insfünftig feiner Berd nit ben allergeringesten Schaden zufügen. Es reuet mich, sagt ber Wolf, bergeftalten, bag mir fast vor Reu und Leid mocht das Berg zerschmelzen; ich versichere dich, mein lieber, getreuer, wachtsamer, ja gna-

diger Hirt, daß ich mich hinfüro in allweg will beffern und von diesem lafterhaften Wandel abstehen, ja fogar, mann mich doch follt die größte Sungerenoth anftogen, da will ich mehrer nit nehmen, als was etwan fieben Beller möchte austragen. Der hirt läffet ibn auf folches Beriprechen los und frei. Der Wolf, voller Freuden, lauft feinen Weg fort, und trifft bald einen Widder an. Ach. benkt er, das wär ein gutes Biffel für mich, allein, mas hab ich dem Hirten versprochen? doch glaub ich, dieset Widder seve nit mehrer werth, als drei Heller! wischt also über ihn, und reißt ihn zu Boden. Den andern Tag begegnet ihm eine Ruh fammt einem Ralb. Bot taufend, fagt der Wolf, das wär ein Kirchtagbrätel für mich, allein ber Hirt liegt mir im Ropf, dem ich es so fehr versprochen; doch was bin ich für ein scrupelosischer Phantast: die Ruh möcht endlich vier Heller werth senn, um das Ralb gebe ich selbst nicht mehrer, als drei Beller; drei und vier macht sieben, so ist es dann noch nit wider meinen Schwur! reißet also beede nieder und verzehret fie. Diesem Wolf ist ber Beter Langfinger gang gleich, und ihm ungählbare andere Dienschen, welche da nach ber Beicht bald wieder in die alten Sünden fallen: sicut erat in principio et nunc et semper. Solche Leut seynd nit anders, als wie der Fluß Jordan, welcher jo lang geftan= den, bis die Archen des Herrn burchpaffirt, alsbann ift er wiederum ben alten Weg geloffen; einige enthalten fich von dieser und jener Gund, bis die Restivität vorbei, nachmals fingt man wiederum bas alte Liedel, folches aber ift ein Kennzeichen bes ewigen Verberbens.

Isabella Cornelia, Diefe Frau ift in ihrer Bruderschaft gar eiferig, fie beichtet wenigst alle vierzehn Tag einmal,

unter anderem flagt fie fich an, fie habe einen extra amantem, mit dem sie allzuvertraulich umgehe; der Beichtvater verricht fein Amt, entwirft ihr die Schwere dieser Gund, alsbann, auf dero ftarken Borfat, fie wolle nimmer ber= gleichen Günd begehen, wird fie absolvirt. Gegen ben Abend schickt der bekannte Egistus, ob er ihr durft aufwarten? Nein, ist die Antwort, sie habe heut ihre Unbacht verricht; wann es ihm aber morgen gelegen ware, fo hielt fie es für eine sondere Onade. Giebe', wie bald auf bas Rimmer bas 3mmer fommt! Meine Rabella, fie kommt mir vor, wie ein gewisser Fisch im Meer. In Indien ist eine gewisse Urt der Fischen, welche gleich den Bögeln zwei Flügel haben, dabero felbige Die Spanier Boados nennen; diesem Fisch stellen alle andere Fisch sehr nach: so bald er aber wahrnimmt, daß ihm seine Feind auf den Rucken kommen, da hebt er fich in die Sohe und fängt an zu fliegen; aber folches dauert nit lang, sondern läffet sich bald wieder herunter, und wird zu ei= nem Raub feiner Feind, ja zuweilen fällt er aus Mattigkeit gar in die Schiff. Die Rabella hat eine folche Fischart; wann sie beicht, so scheinet es, daß sie in die Sohe trachte; aber wie lang währet Dieser Flug? Etwan einen Tag, alsdann platet fie wieder herunter. Aber Ifabella, sie glaub mir, der Teufel wird einmal zu ihr fagen: Ber mein Tisch.

Ginige Lehrer seynd ber Aussag, daß ber David Nachmittag seine auf seiner Altona, einen frischen Luft zu schöpfen, spaziren gangen, unter währendem Gang aber habe er gebetet und häusige Zähren vergossen; kaum aber, daß er die nassen Augen abgewischt und die schöne Bethsfabäa erblickt, da ist er vom guten Gebet gleich zum üb-

len Bett fommen. Casp. San. in 2. Reg. cap. 2. Dem David ift die Ifabella foldbergestalten gang gleich, außer in dem, daß er nur einmal fo hart gefallen, fie aber schon in einer alten Gewohnheit. Worüber ber heilige Bater Augustinus mit einem harten Gentenz hervorbricht: Ex perversa voluntate facta est libido, dum servitur libidini, facta est consuetudo, dum consuetudini non resistitur, facta est necessitas. 8. Conf. cap. 5. Wann bergleichen Menschen immerdar in die alten Gun= den fallen, jeund nit ungleich den Froschen, so eine fleine Beile auf dem grünen Gras oder Bajen bocken, bald aber wieder in die faulen Pfügen und vorigen Rothladen hupfen, jo ift es ein Zeichen, daß fie in ihrer Beicht niemal einen rechten Borfat baben, fich ernstlich zu befferen, welches dann ein Hauptmangel ist in dem heiligen Sacrament der Buß: Vera poenitentia sic plangit commissa, ut non committat plangenda, irrisor namque et non verus poenitens, qui adliuc agit, quod poeniteat. S. Bern. lib. flor. in sent. cap. 1.

Leonhard Kandelberger beicht am hohen Fest Maria Himmelfahrt, klagt sich an, daß er fast alle Tag sich has be vollgetrunken, und nachmals tausend Zank und Unsheil im Hans verursacht. Pfui, spricht der Beichtvater, dieses Leben ist mehrer viehisch, als menschlich; wann er ihm nit ernsthaft verspreche, binfüran sich zu besseren und sich nimmer, nimmer also überweinen, so wolle er ihn nit absolviren. D Pater, nimmer, nimmer soll es geschehen. So bald er nacher Hans kommen, so war seine allererste Klag, daß man ihm nach der heiligen Communion einen so sauren Trunk habe geben, daß ihm fast hierdurch der Nagen zu einem Essigtops worden,

musse also nothwendig um einen besseren schauen, gehet demnach den geraden Weg ins Wirthsbaus zum weißen Lämbel, lambelt und wambelt dort so lang, bis er stern-voll nach Haus geführt worden. Vormittag im Beichtestuhl hat es geheißen: nimmer, Nachmittag hat sich schon wiederum der Echo gemeldt: immer.

Dieser Leonhard fommt mir vor wie ein Altar am Frohnleichnamstag: wann dort ber gesammte Umgang ift, da wird man an einem Saus einen schönen und fehr herrlichen Altar aufgerichter seben; bas mittlere Stud ift etwan ein Stud von dem Tintireti; die Mauern ift bee= Derfeits mit ben fostbarften Spalieren als mit einem Ballafleid überzogen; die fo fconen Blumenbuiche stehen in fo gierlicher Ordnung, als hatte fie Die Bottin Flora felbit ausgetheilt; die silbernen Leuchter mit ihren brennenden Rergen gieren bas gange Werf wie Die schimmernden Stern ben blauen Nachthimmel; die grünen Baumer geis gen auch, daß fie feine grobe Trunci wollen fenn, fon= dern auch denjenigen verehren, der für die Menschen am Baum geftorben. In Summa, alles und jedes ift auf das schöneste aufgeputt, daß sich billig alle Vorbeigehende buden, neigen, und selben verehren. Es stehet aber etliche Stund an, ba ift alles wiederum abgeraumt, und anstatt bes Altare hangt etwan ein Bein- ober ein Bierzeiger heraus.

Mein sanberer Leonhard war Vormittag so andächtig in der Kirchen, daß man ihn für einen lebendigen Altar konnte halten: anstatt der brennenden Kerzen war seine Indrunst; anstatt des Blumenbusch der Rosenkranz; ansstatt der Spalier die Schamhaftigkeit im Angesicht, um weil er Gott also beleidiget; anstatt der grünen Bäumer

bie Betrachtung bes gefreuzigten Seilands. Nachmittag aber ift folder Altar ganglich verschwunden, es ift fein Licht mehr, wohl aber ist er sternvoll; es ist fein Blumen mehr, wohl aber ift er ein grober Knopf; es ift fein Gilber mehr, mohl aber hat er eine tupferne Rafen; es ift fein Baum mehr, wohl aber eine holzerne Pitschen in ber Sand 2c. Solche Leut seynd noch viel unbeständiger, als das Manna bei den Ifraelitern, welches gleich: wohl ben gangen Tag gut geblieben, und erft über Nacht wurmstichig worden; solche Leut seynd wie die Raben, welche im Winter zuweilen auf einem Zaun figen und wegen bes gefallenen Schnees gang weiß baber feben, es ift aber um ein Schüttler zu thun, fo haben fie wieber die alte Teufelsfarb. Solche Leut aber sollen betrachten und wohl erwägen die Wort unsers gebenedeiten Beilands selbst, als er gesagt hat: Nemo mittens etc. Luc. 9. Reiner, der feine Sand an den Pflug legt und guruckfiebet, ift zu bem Reich Gottes.

Christina Atterzungin hat an Portiunculatag gebeicht, den großen vollkommenen Ablaß zu gewinnen; neben ans deren Sünden hat sie auch beigeruckt, daß sie mehrmal von den Leuten sehr übel geredt habe, und selben die Ehr abgeschnitten 2c. Fürwahr, sagt der Beichtvater, dieses ist ein sehr hartes Laster und ist sie im Gewissen schuldig und hoch verpslicht, die Ehr wiederum zu erstatten, mit diesem Geding woll er sie von ihren Sünden los und frei sprechen; jedoch soll sie auch hinfür an behutsamer sehn mit ihrer Jung, und denen Leuten nimmer übel nachs reden. Nimmer, o Pater! sagt sie. Nach verrichter Beicht und Andacht eilet sie nach Haus, damit in der Kuchel kein Fehler begangen werde, bei der Tafel aber war als

les Reben an ihr, als daß sie von dem Oratorio gleich ins Parlatorium gerathen. Ja, sagt sie, ist das heut nit eine Menge des Bolks gewest, ich bin schier halb erdruckt worden. Eine Bestia hat mich verdrossen, die bat gar einen Bortreter gehabt, diese hat nuch auf die Seiten gestoßen, daß ich schier umgefallen; ich kenn das Wieh schon lang, sie wäre wohl zu der Heirath nit kommen, wann sie nit vor der Zeit wäre auf den Mark ganz gen, und sie ist noch nit die beste, dann ihr Herr hat so viel Einkommens nit, einen solchen Pracht zu untershalten; sie hat einen gewissen Galan, der hat ihr schon manches Stuck Brokat in die Suppen gebrocket.

D Christina, wie seud ihr so gar nit christlich! Euere Jung ist giftiger, als eine Atter; ihr kommt erst von Portiuncula her, und jetzt send ihr schon wieder eine Portion des Teufels; por wenig Stunden habt ihr gesagt nim= mer, und jest ift schon wieder das Im mer; David bat mit seiner Barfen Gott dem Herrn gefallen, ihr aber mit euerer alten Leiren fahrt zum Teufel. Gin hund, mas er allererst von sich gespien, schlammt und schlickt dasselbe wieder, das fieht man ebenfalls bei cuch; die Juden haben sogar ihre Kleider auf die Erte gebreitet, wie der Heiland zu Jerufalem eingeritten: nach etlichen Tagen baben sie ihm seine eigene Kleider ausgezogen, und nachend and Kreuz genaglet. Ihr seyd just auf solchen Leist geschlagen: wie sehr aber diejenige, welche im Guten so unbeständig seund, und gleich wiederum sich in die alten Sunden fturgen, bem Allerhochsten mißfallen, weiset gang flar folgende Geschicht.

In einem gewissen Convent ober Kloster wurde am Sountag frube der P. Prediger von einem jähen und uns

verhofften Zustand überfallen, alfo, daß denselben Tag die Kangel nit konnte verschen werden; ber B. Prior suchte und ersuchte ein und anderen in seiner geistlichen Kamilia, niemand aber getraute ihm in fo fleiner Zeit eine Bredig zu schmieben. Unterdeffen beutet ber Portner bem P. Brior an, wie bag ein fremder Pater beffen Ordens sene ankommen, und bitte auf ein Tag um die Berberg. Gar gern, spricht der Prior, und empfängt selbst den Baft mit aller Lieb und Chrbeweisung, flagend anbei, wie daß beut seinem Kloster ein Unglud widerfahren, und muffe das Wort Gottes unterwegs bleiben, aus Urfach, weil der P. Prediger in eine gahe Krankheit gefallen; hierauf thut sich dieser fremde Bater felbst anerbieten: wann fie wollten mit feiner Wenigkeit vorlieb nehmen, fo woll er die Dlübe gar gern über sich nehmen, worauf der B. Prior fammt ben Seinigen eine fondere Freud gehabt. Der fremde Prediger steigt nun auf die Rangel, fagt mit gang ernsthaftem Gesicht und höchstem Eifer folgendes Thema oder Inhalt der Predig: Reus erit gehennae ignis, er wird des höllischen Feuers schuldig seyn. Matth. 5. Auf solches hat er die höllische Bein und ewigwährende Straf dergestalten beschrieben und entworfen, bag alle Buhörer hierdurch gang herzlich bewegt worden; so ist auch ein allgemeines Seulen und Weinen in ber ganzen Rirchen entstanden, auch niemand gewest, ber nit wegen Reue und Leid an die Bruft geschlagen. Aber siehe und hore was Unverhofftes! Es hat fich diefer Brediger gulett augenblicklich in einen lebendigen Teufel verwandlet, wie er bann auch ein solcher gewest, wirft häufige Flammen aus Augen, Ohren, Rasen und Mund. 3ch, sagte er, bin ein verdammter Beift, und hab euch von den er-

10 \*

schrecklichen Peinen der Höllen viel und genug geprediget, worzu ich dann von dem Allerhöchsten bin gezwungen worz den; allein weiß ich, daß vielen diese Bredig wird zu einer größeren Berdammnuß sehn, weil sie nach kurzer Zeit alles dieses werden wiederum in eine Bergessenheit stellen, und auf dem vorigen Lasterweg serners sortwanz deren, auch zu dem Nimmer das stete Immer ansknüpsen. Diese Geschicht beschreibt der h. Antoninus, Erzebischof zu Florenz, in Conc. de Relaps. Dieses Teusels seine Predig bestättiget der h. Joan. Chrysostomus: Noli peccare post veniam, noli vulnerari post curam, noli sordidari post gratiam, cogita, o homo! graviorem esse culpam, post concessam gratiam.

## Amen, Amen, ein' feltsame Waar.

Ich weiß nit, ob es ein Traum, eine Geschicht oder ein Gedicht, was mir auf eine Zeit begegnet. Ich habe auf einer großen und weiten Heide etliche Wägen angetroffen, deren jeder mit vier starken Pferden bespannt war, auf denen Wägen aber lag nichts als lauter leere Säck, der letztere aber ist noch ziemlich besaden gewesen. Ich untersangte mich zu fragen, woher sie kommen? und was sie sühren? Die Antwort war: daß sie von Verona sahren, und sühren lauter Maultaschen, die meisten aber has ben sie unterwegs schon ausgeben, und seze nur ein Wasgen mehr überig und beladen, hossten aber, sie werden deuselben schon in dieser großen Stadt R. anwähren. Mich wunderte Ansangs über diese seltsame Sach, also zwar, daß ich ferners ausgesorscht, wie und was gestalten sie diese grobe Waar, die Maultaschen verschleissen?

bekomme aber gleich die Antwort, daß sie auf eine jede Lug eine Maultaschen versehen. Wie, sagt ich, glaubt ihr dann, daß ihr mit einem Wagen voll werdet klecken und auskommen in dieser Stadt? wann alle Wägen noch voll wären, so wurde euch in der Vorstadt nit eine Maultaschen überbleiben. Meine Veroneser, wisset ihr dann nit, was schon längst der Prophet Oseas ausgerusen: Non est veritas in terra, es ist keine Wahrheit mehr aus Erden. Cap. 4.

Soll dann die Wahrheit nit seyn bei den Hösen großer Fürsten und Herren? Ich sage nichts; allein das weiß man wohl, wie Christus der Heiland kurz vor seisnem bitteren Tod den Aposteln angedeut, daß sie werden durch den List des bösen Feinds kleinmüthig und flüchtig werden, da sprach Petrus ganz beherzt: Tecum paratus sum. Herr, ich bin wirklich bereit und urbietig, mit dir in Kerker und Tod zu gehen; bald aber hernach hat er den Herrn verlaugnet, und drei Hauptlugen begangen: aber wo? in dem Palast, in dem Hof Kaiphä. Ibi negas, ubi potest valere mendacium, sagt der h. Joann. Chrysostomus, dort, dort laugnet Betrus, wo die Lugen etwas gelten.

Wie der babylonische König Balthasar eine so herrsliche Mahlzeit gehalten, worzu er alle seine hohe Beamte und Obriste eingeladen, und wie dazumal das übermäßige Trinken schon in das obere Zimmer gestiegen, da hat er alle diesenige silberne und guldene Geschirr, welche sein Bater Nabuchodonosor aus dem Tempel zu Jerusalem gesraubt, lassen herbeibringen, aus welchen die anwesenden Gäst mußten des großen Königs Gesundheit trinken: bald aber hierauf ist eine Hand erschienen an der Wand, und

hat ihm durch Schreiben den Untergang angedeut. Es war nur eine Sand und fein ganzer Mensch, bann es trauete sich keiner bei Hof die Wahrheit schreiben noch reben, also mußte eine Sand vom Simmel fommen, solches zu verrichten, und mußte anstatt des Maule die Mauer reben die Wahrheit; barum fagte noch recht Ludovicus, der Gilfte dieß Namens, Konig in Frankreich : Bei mei= nem Sof habe ich alles im lleberfluß, auffer an ber Wahrheit leide ich Mangel. Bei Sof lügen nit allein die Zungen, sondern auch die Augen, die Band und Fuß 2c., dann mancher schneidet bem andern mit den Füßen ein Complement, unterdessen möchte er ihm ben Fuß anderwär= tig hingeben; mancher reichet dem andern die Sand, unterdessen möchte er ihm ben Daum zwischen zweien Fin= gern zeigen; mancher siehet den andern mit freundlichen Mugen an, unterdeffen halt er ihn fur einen Spieß in Augen. Was Zeitungen anbelangt, fliegen Die Lugen in der Ante-Camera herum, wie die Beuschrecken in Egyp: ten zur Zeit Pharaonis: Non est veritas in terra. Umen, Amen, ein' feltsame Baar.

Soll dann die Wahrheit nit sehn bei den Gerichtern? Ich sag nichts; allein das meiß man, wie der gebenedeite Heiland beim Gericht gestanden, und Pilatus dieser große gevollmächtigte Landpsleger ihn befragt: Tu es Rex Judaeorum? bist du der König der Juden? Du sagst es, war die Antwort des Herrn, ich bin darzu geboren, und bin darzu in die Welt kommen, daß ich der Wahrheit Zeugnuß gebe; wer aus der Wahrheit ist, der böret meine Stimm. Pilatus fragt hierauf: Was ist die Wahrsheit? und als er solches gesagt hat, ging er wieder hinsaus zu den Juden. Joan. 48. Pilatus war kein unedner,

fein untüchtiger und hirnloser Mensch, fondern ber Welt nach felyr vernünftig, verständig und flug in der Sach sehender Mann, welches aus dem leicht abzunehmen. weil ihn der Raiser Tiberius einer solchen Landschaft vor= gesett, welche ohne das voller Unruhe, voller Sochmuth. und zu der Aufruhr, Aufstand und Abfall fehr geneigt war; er war eines guten und sinnreichen Verstandes, und ift ihm an Bernunft, an Leitsamkeit, an Erfahrenbeit gar nichts abgangen; wann bann bem also, wie bat er mogen fragen, was die Wahrheit feye? Go ein Bauer ein kostbares Rleinod siehet, da fragt er: was ift bas? dann er dergleichen nichts gesehen. Wann ein gemeiner Mann einen Glephanten oder Rhinoceros unter die Augen befommt, fo fragt er, was das ift? dann er nie fein solches Wunderthier angetroffen. Weil also Vilatus jo viel Jahr hindurch das hohe Richteramt und Landpflegs: verwaltung versehen, die ganze Zeit aber nichts, oder gar wenig von der Wahrheit vorkommen, darum hat er ge= fragt: quid est veritas? was ift die Wahrheit? dann Dieje ichone Selena hat gar eine schlechte Berberg bei benen Berichtern, und was die Gans um Martini leiden, das leidet die Wahrheit immerzu beim Gericht. Non est veritas in terra. Umen, Umen, ein' felt fame Waar.

Soll dann die Wahrheit nit seyn bei denen Jans delsteuten? Ich sag nichts; das weiß man wohl, daß die Brüder des Josephs Kaufs und Handelsteut gewest seyn; dann wie sie den unschuldigen Bruder in eine alte Cistern und tiese Gruben geworfen, und gleich dazumal einige ismaeluische Kaufleut mit ihren beladenen Kamelen daselbst angelangt, da haben sie aus Rath und Anleitung des Judä beieinander geschlossen, denselben lieber ums Geld

verhandlen, als in solchem Elend in ber Gruben verberben laffen; haben bemnach ben Joseph (wohl eine eble Waar) um zwanzig Silberling verkauft, vendiderunt eum Ismaelitis, Gen. 37, auch folgsam Rauf- und Hanbelsleut gewest und abgeben: haben bieje aber auch fonnen lügen? über alle Maffen, ja es scheint, als hatten fie auf ber hochen Schul zu Lugdun ben Gradum genommen. Erstlichen gaben sie vor bei bem Bater Jakob, daß fie ben Rock allein haben gefunden; dieß ift Rum. ein Lug, hanc invenimus, bann fie ihm ben Rod gewaltthätig abgezogen; mehr fagten sie, daß sie ben Rod also blutig gefunden, dieß ift mehr eine Lug, bann fie folden felbst in Blut eingetunkt. Item haben fie es für ein Menschenblut angeben; dieses ist wieder eine Lug, dann es war ein Bocksblut, in sanguine haedi etc. End= lich waren sie also keck und unverschamt, daß sie ben Bater gefragt, ob bicfes ber Rock fene feines Josephs ober nit? bieß ist mehrmal eine batete Lug, bann fie es gar wohl gewußt, sennd demnach diese Kaufleut haupt= fächlich erfahren gewest im Lügen. Wann man in einem Sandelsgewölb follte zu einer jeden Lug pfeifen, fo gab es einen größern Schall, als die große Orgel zu Illm. Wann man in einem Raufladen follt eine jede Lug mit einer Maultaschen belohnen, so hatt ein Bewölbdiener innerhalb acht Tagen fein Zahn mehr im Maul. Wann zu einer jeden Lug allzeit sollte bei dem Verfaufen sich ein Baum biegen, fo wurde in furger Zeit ein ganger Wald bucklet. Wenig fennd also gesitt und gesinnt, wie selbige zwei colnische Kaufleut, welche burch Ginrathung ihres Geelforgers ihnen vorgenommen, nimmer zu lugen; wordurch sie dann weit reicher worden, und ihr Vermogen fast überhäufig gewachsen, zweiselsohne durch sondere Gnade Gottes. Caesar. lib. 3. cap. 37. Non est veritas in terra. Amen, Amen, ein' seltsame Waar.

Coll bann die Wahrheit nit feyn bei benen Sand= werfern, Burgern, Coldaten, Bauern, Bettlern? Es ift billig und recht fich zu verwunderen, daß unfer gebenedei= ter herr und Beiland, indem er fo oft nacher Jerufalem fommen, niemal in der Stadt über Racht geblieben; jogar, wie er triumphirlich eingeritten, und ihn bas Bolt mit allgemeinem Jubelschall empfangen, ist er noch ben= felben Abend zu ber Stadt hinaus gangen, und gu Bethania bei bem Lagaro und feinen zweien Schweftern Die Nachtherberg genommen. Matth. 21. Goll dann nit et= wan ein Maler, ein Bildhauer, ein Schreiner, ein Schneider, ein Schuster, ein Schloffer, ein Schmied, ein andes rer ehrlicher Sandwerksmann ihm die Nachtherberg aners boten haben? feiner, feiner; die Urfach gibt der h. Sieronymne apud Badill. fol. 261: weil unfer lieber Berr feinem einigen Menschen geschmeichlet, sondern allenthal= ben die Wahrheit geredt, alfo hat man denselben in biefer großen Stadt nit gern gehabt, weil daselbft die Lugen in größerm Werth gewest, als die Wahrheit: Non est veritas in terra. Umen, Umen, ein' feltjame Waar.

Soll dann bei den Soldaten, Bauern, Bettlern zc. die Wahrheit nit seyn? Ich sag nichts; aber das weiß man wohl, daß die Soldaten, um weil ihnen die hohe Briester und andere vornehme Juden wacker Geld gespendirt, haben gelogen, und noch darzu geschworen, die Apostel und Jünger hätten den Leichnam Christi aus dem Grab gestohlen. Wann die Soldaten bei diesen unseren

Zeiten so viel Rugeln hätten als Lugen, so brauchten sie den ganzen Feldzug kein Blei zc. Bei den Bauern muß man die Wahrheit gar nit suchen, dann man weiß, daß der Kain ein Bauer gewest, Cain autem erat agricola, und dieser war so unverschamt, daß er Gott gar ins Gesicht gelogen: er wisse nit, wo sein Bruder Abel sepe hingesommen; wann denen Bauern so viel Traid thät wachsen, wie bei ihnen die Lugen ausgehen, so hätten sie das ganze Jahr zu dreschen.

Aber du Wahrheit bist ja bei denen Geistlichen? das weiß man, daß der Hohepriester im alten Testament auf seinem Brustblatt getragen die zwei Wort: Urim und Thummin, das ist so viel, als: Lehr und Wahrheit. Aber von wem ist der Herr und Heiland mehrer versolgt worden, als von der Priesterschaft, die allerseits falsche Zeugnuß wider ihn gesucht, und die göttliche Wahrheit auszurotten sich vermessen. Es gibt auch zuweilen einige Geistliche, welche eines zeitlichen Interesse halber mit der Wahrheit nit herans wollen, sondern den Fuchszepter sür einen Fliegenwadel brauchen, über welches sie aber billig ihnen sollen Mucken machen. Non est veritas in terra Umen, Umen, ein' seltsame Waar.

Eins wäre bald vergessen worden: ohne allen Zweissel wird die Wahrheit seyn bei dem weiblichen Geschlecht? Frag noch einmal: das weiß man gar wohl, daß die Eva gewest seye nach dem Satan die erste Lugnerin, wie die Michol des Sauls seine Trabanten mit Lugen abgessertiget; wie die Nachab des Königs zu Zericho seine Abgesandte mit Unwahrheit berichtet; wie die egyptischen Hebammen den Pharao hinter das Licht geführt; wie jesuer freche Schleppsack den unschuldigen Joseph salsch ans

geben, und mit dem Mantel ihre Bosheit vermäntlet, ist allzubekannt in heiliger Schrift. Aber eines wundert mich: indem Gott in Gestalt dreier Jünglingen oder Männer dem Abraham erschienen, ihm in seinem großen Alter eisnen Sohn versprochen, da hat die Sara hinter der Thür gelacht, der Meinung, daß sie schon gar zu alt seve, postquam consenui, Genes. 18; dieses ist gleichwohl etwas Seltsames, sonst wollen die Weiber nit alt seyn. Gott fragt hierüber, warum Sara gelacht habe? quare risit? da war die Sara geschwind da, und laugnet es: non risi. Sara, ein frommes und gottseliges Weib, gleichwohl hat sie der Wahrheit einen Nasenstüber geben. Wann alle Lugen der Weiber thäten lauter Haber fressen, so müßten die Pserd meistens erhungern. Non est veritas in terra. Umen, Umen, ein' seltsame Waar.

Der gelehrte lusitanische Prediger Vieira P. 4. fol. 232 bringt ein Gedicht auf die Bahn, und meffet folches den Teutschen ju, als waren sie deffen Urheber. Die Kabel lautet also: wie der Teufel vom himmel gefallen, da ist er unterwegs gerbrochen, und zu Trümmern gangen, und sennt solche Glieder in unterschiedliche Lander gefallen. Der Ropf ist gefallen in Spanien, darum sennd sie also hochmuthig, aufgeblasen und gravitätisch. Die Bruft ift gefallen in Wälschland, barum sennd fie im herzen also hinterhaltig und liftig. Der Bauch ift gefallen in Teutschland, dabero fie vor andern bem Effen und Erinken ergeben. Die Ruß fennd gefallen in Frankreich, dessentwegen sie so unruhig, wie auch dem Tangen hold. Die Hand fennt gefallen in Algebr und andere dem Meer angrangende Lander, barum fennd fie io gute Meerrauber 2c. Wohin aber die Zung? Die

Bung, glaub ich, hat der Teusel vor lanter Jorn in so viel Stückel zerbissen, daß in ein jedes Land der ganzen Welt ein Trümmel gefallen, darum sagt der Brophet: Non est veritas in terra, es ist seine Wahrheit aus Erden. Wahr ist es wohl, daß die mehriste Leut sich schreiben von Wälsch Lüttich, wie ist aber dieß zu versstehen? Lüttich ist eine Stadt in Niederland; durch das Wälsch Lüttich wird verstanden das Wort Lüttich, welches in wälscher Sprach Liege geschrieben wird. Lügen ist zwar schier allgemein, gleichwohl hat es schon viel gesben, und gibt es noch, welche sondere Liebhaber der Wahrheit seynd; in solchem ist absonderlich höchst lobs würdig der h. Anthimus.

Unter dem tyrannischen Raiser Diocletiano hat auch gelebt ber h. Anthimus, Bischof zu Nicomedia, welcher mit hochstem Gifer allerseits bas Evangelium geprediget, die Ehr und Lehr Chrifti mit einem apostolischen Muth und Beherghaftigkeit geschützet; wie aber solches bem Diocletiano zu Ohren kommen, hat er alsobald einige Soldaten geschickt, mit bem ernsthaften Befehl, baß fie den Anthimum follen ju ihm bringen. Wie nun die Goldaten zu Nicomedia angelangt, und in des Anthimi Saus tommen, ba bat er fie nit allein mit aller Freundlichfeit bewillkommet, fondern für felbige gar eine gute Mahlzeit zurichten laffen, ihnen felbst in eigener Person zu Tisch gedienet, welches den Gefellen dermassen mohlgefallen, und fie also eingenommen, daß fie unter einander einhellig geschloffen, fie wollen bermalen um alle em= pfangene Gutthaten dem Anthimo den Weg machen gur Freiheit; folgsam bei dem Raiser Diocletiano vorwenden, daß sie ben Anthimum nach vielem Nachfragen und Suchen

nit haben gefunden. Bei Leib nit, fagt der heilige Mann, thut nur dieses nit, meine liebe Soldaten, dann bei und Christen ist es nit erlaubt, auch das Leben zu erhalten, die mindeste Lug zu thun. Ist also Anthimus selbst, freismuthig und ungezwungener, mit ihnen gangen, und frohlockend die Marterfron erhalten.

Andere Historienschreiber wollen, daß besagte Solbaten den heiligen Mann bestragt, weil sie denselben niemal gesehen, ob er nit den Anthimum kenne? dann sie in Besehl haben, denselben gesangener zum Kaiser zu führen, worauf der heilige Bischof geantwortet, daß er ihn nit allein gar wohl kenne, sondern er seye selbst derjenige, wolle auch nit sein Leben durch die geringeste Unwahrheit erretten. Segner. P. 1. pag 432. Amen, Amen, ein' seltsame Waar.

## Reiche Bettler.

Wer ist dieser, so alldort bei der Porten oder Thor des schönen Palasts stehet? Ist er etwa ein Papiermacher, weil er ja nichts am Leib, als lauter Lumpen und Haedern? Er ist ein armer Bettler, und solcher Bettler seynd viel; dergleichen ist gewest Lazarus, so nur verlangt die Brosamen, welche von des Reichen Tisch gefallen, und Niemand gabe ihms. Luc. 16.

Wer ist dieser, so daselbst in zerrissener Kleidung auf der Erden sitzt, und mit lauter Stimm die Litanei unser lieben Frauen singt, auch vor seiner ein hölzernes Schüsserl haltet? ist er etwan ein Drechsler, der solche Geschürr feil bietet? Er ist ein frommer Bettler, und solcher sennd auch viel; dergleichen war der h. Servulus, so

furz vor seinem seligen Hintritt eine englische Musik ges hört. Marulus lib. 5. cap. 10.

Wer ist vieser, so allva von einem kleinen Buben an einem Steden geführt wird, und ganz behutsam seine Füß stellt? ist er etwan ein guter Geographus, der die Erden mit dem Stab messen will? Er ist ein blinder Bettler, und solcher seynd viel; dergleichen ist gewest je-ner, den unweit der Stadt Jericho Christus der Hert auf dem Weg angetrossen, und ihm auf das laute Miserere das Gesicht erstattet. Luc. 18.

Wer ist dieser, so allbort auf einem halb ermoderten Stroh liegt, weder Händ noch Füß rühret? ist er etwan ein Astrologus, so den Lauf der Himmelsgestirn stets bestrachtet? Er ist ein krummer und lahmer Bettler, und dergleichen seynd viel; wie dann ein solcher gewest derzienige, welchen Petrus bei der Porten des Tempels, so die schöne genannt war, hat gesund gemacht. Actor. 3.

Wer ist dieser, welcher so stark bei der Kutschen oder Carreten laufet, und den Hut in den Wagen hinsein reckt? ist er etwan ein Landbot, der einige Brief übersantwortet? Er ist ein fauler Bettler, derzleichen seynd viel; wie dann selbiger gewest, der zu Gent in Niedersland bekennt, er habe einen verborgenen heimlichen Zusstand, und dieser seye nichts anders, als die Faulheit.

Wer seynd aber diese, so in großer Anzahl mit schönester Ordnung daher geben, und noch darzu mit schönen Fahnen und vergoldten Kreuzen prangen? Es seynd reiche Bettler, und diese seynd die mehriste; solche reiche Bettler seynd alle diesenige, welche bei denen Prozessionen und allgemeinen Gebettägen erscheinen, und den allmäch= tigen Gott um etwas bitten, darum seynd sie reich, weil sie durch ihr Bitten und Bettlen alles fönnen haben; also sagt gar schön der heilige Bater Anast. Serm. 15. in Matth.: Omnes enim quando oramus, mendici Dei sumus, ante januam magni Patrissamilias stamus, imo et prosternimur, supplices ingemiscimus, aliquid volentes accipere.

Der allgerechteste Gott hat die Stadt Codoma fammt anderen benachbarten Dertern mit Feuer vertilgt, und zwar ist solches Feuer von oben herab gefallen, welches doch wider die Natur des Feuers, zumalen solches aus eigener Urt in die Sohe trachtet; darum aber hat fie Gott mit foldem unnaturlichen Teuer gezuchtiget, um weil auch sie wider die Ratur gesündiget, und folgsam mit gleicher Ming bezahlt worden. Da hat er den Loth sammt ben Seinigen aus der Stadt falvirt; es war aber Dieses Urfach, weil furg vorhero der heilige Patriarch Ubraham für ihn gebeten; dahero fagt der h. Joannes Chrysoftomus in Genes. 19: Wann das Gebet eines einigen jo viel vermag, was wird bann nit erft wirken ein allgemeines Gebet fo vicler frommen Chriften. Si unius justi oratio tantam vim habet, longe magis eam, quae ore multorum provenit, valere consentaneum est. Stärfer erschallet die Orgel, mann alle Pfeis fen, flein und groß, berührt werden, als wann nur eine fich boren laffet. Kräftiger ift bas Gebet, welches eine gange Gemein offentlich verrichtet, Junge und Alte fammentlich die Stimm und Sand gu Gott erheben, ale wann nur einer in der Geljeim gegen Simmel feufzet; wie Betrus sammt bem Jafobo und Joanne ben großen Fischzug gethan, und eine solche Menge ber Fisch gefans gen, daß ihnen das Ren gerriffen, Luc. 5, ba haben fie gleich ihren Gespännen in dem anderen Schiff gewunken, sie möchten ihnen doch helsen, welches auch geschehen. Dahero was einer und der andere nit vermöcht, haben es mehrer gericht; wann also eine ganze Gemein sich verssammlet, Obrigseit und Unterthanen die Knie diegen, Klein und Groß zugleich zu Gott schreien, wird weit mehster ausgeben, auch ehender den allmächtigen Gott zur Gnade und Barmherzigseit bewegen, als wann nur einer an der Gnadenporten thät anklopsen.

Unno von Christi Geburt 590 hat eine fo ftarke graffirende Peft in der Stadt Rom eingeriffen, daß die Leut, wann fie nur genieset, zugleich tobt babin gefallen, worvon dann die gute Gewohnheit herrühret, daß noch auf diese Zeit, so Jemand nieset, die Leut zu sagen pfle= gen : Belf Gott! Es hatte bazumal ben papstlichen Stuhl regiert ber h. Gregorius Magnus; welcher zweiselsohne gang inbrunftig den allmächtigen Gott um Abwendung vieses Uebels gebeten, so lang aber hat fich Gott nit versöhnen lassen, bis er endlich eine allgemeine Prozession angestellt, die Bildnuß der allerseligisten Mutter Gottes, von ber Kirchen Sant Major genannt, in die große Betersfirchen tragen laffen, worbei bas gesammte Bolf eifs rigist zu Gott geruft; so bald sie dem Adrianischen Gebäue augenähert, da haben die Engel das Regina Coeli Laetare in ben Luften gesungen, und hat Gregorius geschen, daß ein Engel bas bloße Schwert in die Scheide gesteckt, woraus er konnte wahrnehmen, daß nunmehr der erzurnte Gott befänftiget fene, wie bann alsobald bie Best und erschreckliche Contagion ein Ende genommen. Sigonius ex antiq. monument.

Dergleichen Geschichten findet man mehrer in ber

ganzen Christenheit. Ich will auch nit wiederholen, wie Anno 1679 durch das allgemeine Gebet und verlobte jähreliche Prozession zu der heiligen Dreifaltigkeitsäulen in Wien die Best so wunderlich gewendt worden. Ich will nit mehr auf die Bahn bringen, massen es ohne das bekannt, was gestalten durch das allgemeine Gebet und öftere Umsgäng wir die herrliche Victori wider den Türken erhalsten, und ihm bei Zenta die Zähne zeigt. Aus welchem allen sattsam erhellet, daß solche Bettler sauter reiche Bettler können genennt werden.

Nachdem Herodes den heiligen Apostel Jakobum aus dem Weg geraumt, da hat er wegen Anstiftung der Juden auch Betrum in das Gefängnuß geworfen, des Willens, nach dem Ofterfest, welches die Juden sehr feierlich begangen, auch benselben zu tödten. Durch besagte österliche Festivität thäten die Juden lauter ungefäuertes Brod effen, und diefes ju Gottes Chren, unterdeffen haben fie die bittere Gall im Bergen gesotten, und den Berodes immerzu angefrischt, daß er mochte den Betrum lassen hinrichten: welches leider! auch noch bei unseren Beiten im Schwung gehet, und je heiliger die Festtäg, je heilloser die Leut. Die Racht aber zuvor, als Petrus den andern Tag follte hingericht werben, hat ein Engel, glaublich der h. Michael, Diefem Haupt der Aposteln Die eisenen Ketten hinweggenommen, und benfelben burch alle Wacht und Thuren sicher burchgebracht, bis er endlich fommen zu dem Haus Maria ber Mutter Joannis, mit dem Zunamen Marci. Bas hat nun Gott den Allmach= tigen bewegt, daß er durch ein großes Bunderwerk den Betrum also aus ben Sanden bes tyrannischen Serodis erlöft, und auf freien Tuß gestellt? nichts anders, als das allgemeine Gebet; dann alle dazumal anwesende Christen haben sich in obbenanntem Haus versammlet, Tag und Nacht einhellig in dem Gebet verharret für Petro. Oratio autem siedat sine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro eo. Act. 12. Also sieht man augenscheinlich, wie Gott dem Herrn so angenehm seve das allegemeine Gebet, und daß er oft das Gebet eines Heiligen nit erhöre, wohl aber, wann sich eine ganze Gemein verssammlet, hoch und niedere Standspersonen ihm zu Füßen fallen, Herrschaft und Unterthanen in die Kirchen eilen, Geistlich und Weltlich die Andacht ergreisen. Ein solches allgemeines Gebet hat noch je und allemal der gütigiste Gott ihm gesallen lassen; wie dann durch solches die streitsbaren Maccabäer östers die herrlichiste Victorien erhalten. Maccabäer östers die herrlichiste Victorien erhalten.

Zu Soncin, in dem Herzogthum Mailand, in der Kirchen der P. P. Dominicanern, wird gewiesen und versehret ein Dorn aus der Kron Christi: so bald nun die Aecker und Felder eine große Trückne leiden, oder aber ein übermäßiger Regen und allzuhäusige Nässe dem Erdsreich ein Schaden drohet, so stellen sie alsobald einen allz gemeinen Bettag an, und tragen die heiligen Reliquien in Begleitung des gesammten Volks in der Prozession herum, alsdann werden sie wie durch ein immerwährens des Wunderwerk nacher Haus kehren, daß sie nach ihzem Willen seynd erhört worden. Pagat. P. 1. fol. 177. Diese und dergleichen seynd reiche Bettler, dann sie könznen haben, was sie wollen.

Das kananäische Weibel, und weil ihre Tochter vom Teufel sehr geplagt wurde, kam einest zu unserem Herrn, und bittet eifrigist, er möchte boch ihre liebe Tochter in

einen gesunden und ruhigen Stand fegen; ber Gerr stellet fich Anfangs, als thue ers nit horen; Diese aber schreiet immer fort, daß auch die Junger zu ihm gangen, in et= was ungeduldig worden; nach folchem fagt der Seiland: 3ch bin nit gefandt, bann nur fur die verlornen Schäfel des Saus Ifrael. Das Weib wollte noch nit aufhören, sondern wiederholet stets ihre vorige Bitt; der Berr gab ibr wiederum die Antwort: Es ift nit gut, daß man den Kindern das Brod nehme, und werfe es für die hunde. (D mein Gott, fag ich, wie ift es dann gu verantworten, wann man die armen Leut fast läffet Sun= ger sterben, die Sund aber mit Fleisch und anderen guten Biflein fättiget?) Mein herr, fagt mehrmal die Suppli= cantin, auch die Sündlein effen von den Brofamen, welche von ihrer Herren Tisch fallen! Auf so vielfältiges Bitten hat endlich der Heiland fie erhöret. Matth. 15.

Ein anders Mal haben ihr etliche mitleidende und fromme Männer zu unserm Herrn, als er durch Sidon an das galiläische Meer kommen, einen tauben und stumsmen Menschen geführt, anbei gebeten, er möcht ihn doch gesund machen, worauf der Herr ohne einige Weigerung, ja ohne Verzug demselben das Gehör erstattet, und die Zunge ausgelöst. Marc. 7.

Gütigister Heiland, darf ich dann nit fragen, warum dieser arme Tropf so bald erhört worden, das cananäische Weib aber so langsam, und fast mit harter Mühe? solz sen dann die Weiber weniger gelten bei Gott, als die Männer? Darum ist es nit geschehen, sondern, weil diez ses Weib nur alleinig gebeten sür ihre Tochter, für den anderen armen Menschen aber ihrer viel gebeten, darum hat Gott diese ehender gehört. Dann wann viel beten,

wann eine ganze Gemein betet, wann alle in der Stadt, im Mark, im Dorf nach der Kirchen eilen, bei der Prozesision und Umgang erscheinen, und andächtig und aufmerksam und inständig beten, sodann kann Gott nit anderst gleichsam, als sie erhören, und ihrer Bitt gewährendeus frequenter reveretur multitudinem unanimem, et consentientem in precando, ut veluti pudore vietus, non ausit illi denegare. S. Chrysost. in Epist. S. Pauli ad Corinth.

Als der Herr und Heiland in das Haus Petri, welches er vorhin schon wegen freiwilliger Armuth verlaffen, eingetreten, ba hat er bie alte Schwiegermutter Betri ba= selbst angetroffen an einem hitigen Fieber. Dieser Vetrus war aus denen Aposteln allein verheirath, und hat mit seinem Weib eine einige Tochter erzeugt, mit Namen Betronilla: Perpetua bat bald hernach die Marterfron er. worben, Petronilla aber ift als eine Gott-gewidmete Jungfrau gestorben, und wird in dem romanischen Martyro= logio unter die beiligen Jungfrauen gezählt. Wie nun der Berr in befagtes Saus tommen, mit vielen Aposteln und Jungern, Da haben alle Diefe den Berrn gebeten, er mochte nich doch über biese arme franke Tröpfin erbarmen, und sie gesund machen, rogaverunt illum pro ea. Matth. 8. hier ist sich boch in etwas zu verwunderen, daß namlich Petrus, ber bei bem herrn fo viel golten, und alles vermocht, nit gang allein für seine Schwieger gebeten? 3ch glaube aber, es fen biefe Urfach, Betrus fene ber heili= gen Meinung gewest, daß Gott weit ehender erhöre bas Gebet ihrer vielen, als bas Gebet eines einzigen, und uft gar vermuthlich, daß Petrus die anderen Mit: Apostel und Jünger in der Stille ersucht habe, sie möchten doch

alle jugleich suppliciren. Es hat ber Bert fich flar verlauten laffen Matth. 18: Wo zwei von euch auf Er= den sich vereinigen über ein Ding, was sie auch bitten werden, dasselbe wird ihnen widerfahren. Si duo ex vobis consenserint super terram de omni re, quamcunque petierint, fiet illis a patre meo, qui in coelis est. Wann bann bas Gebet ihrer zweien fo mächtig, so fraftig, so heilfam, wie wird es sehn das Bebet ihrer 20, ihrer 200, ihrer 2000 2c., ja bas Gebet einer gangen Bemein; babero in allweg bie Chriften eifrigift zu ermah= nen, daß fie fich emfig und andächtig einstellen, wann ein allgemeiner Bettag ober Kreuggang angedeut wird, auch foll sich keiner von bergleichen öffentlicher Undacht, wann nit erhebliche Urfachen unterlaufen, ausschraufen, sonst hat er gar gewiß die Straf Gottes zu gewarten, wie aus folgendem zu vernehmen.

An dem Fluß, Jier genannt, liegt ein Dorf mit Namen Menningen, allwo, von unerdenklichen Jahren her, der Gemeind daselbst mit Gutheißen der geistlichen Obrigseit ein jährlichen Kreuzgang verlobt nacher Freysing zu dem h. Sigismund, in der Domkirchen allda. Als nun auf eine Zeit besagte Andacht am dritten Pfingstseiertag ansgestellt worden, und sich die Bauern und alle Inwohner sehr emsig eingefunden, da hat sich einer von solcher Wallsahrt boshaftig ausgeschraust, und dazumal auf einen Kerschbaum gestiegen; als dieses ein Vorbeigehender wahrgenommen, da hat er ihn bestagt, warum er auch nit nächer Freysing Kirchsahrten gehe? Ich, sagte der obere, wollt mir nit eisnen Fuß zu Freysing wünschen. Ausschleche Wort ist ihm alsobald ein Fuß, als wäre solcher auf einen Streich absgehaut worden, herunter gefallen, welchen alsogleich sein

Hund, der dazumal unter dem Baum gelegen, in das Maul gefaßt, denselben vor der Prozession dahergetragen, und zu Freysing vor dem Hochaltar niedergelegt, welcher dann noch auf heutigen Tag daselbst ganz unversehrt zu sehen ist. Aus welchem dann wohl zu erkennen, wie man die gemeinen Bettäg und angeordnete Prozession gar nit solle verachten, sondern vielmehr dieselbe hochhalten, und ihnen zu Leibs und Seelen Nuten beiwohnen, auch sich solgsam unter die reichen Bettler zählen. Stengel. de divinis Judiciis. P. 4. c. 14.

## Wer hat einen guten Sporn, der ist recht auserkorn.

Ihr große Säupter und Regenten, verzeiht mir; ihr Obrigfeiten und gesammte Vorsteher, verzeiht mir; ihr Beiftliche und Diener Gottes, verzeiht mir; ihr Eltern, Bater und Mutter, insgemein verzeiht mir. Ihr alle follt haben und mußt haben einen guten, guten Sporn, folder aber ift nichts anders, als ein gutes Erempel, welches als ein goldener Sporn alle zur Nachfolg antreibet; folches bestehet das Fener, bekennt das Wasser, befräftiget der Luft, bestättiget ber Erdboden. Die Erden fagt: ich habe eine Blumen, so da genennt wird Solisequium oder Connenwend, wie die Conne als aller Pflanzen Vater gehet, so gehet auch diese Blum; der Luft fagt: ich habe unter andern ein Bögerl, welches den Namen hat Nach= tigall, dieses singt niemalen mehrer, öfter und lieblicher, als wann es Junge hat, damit nur dieselbe von ben El= tern was lernen. Das Waffer fagt: ich hab gewiffe Fisch, jo da beißen Turbini, Dieje haben einen eigenen Ronig.

und wie derselbe schwimmt, also schwimmen alle die Seisnigen; stürzt er sich in die Tiese des Meers, so solgen ihm alsobald die anderen, gibt er sich in die Höhe, so thun die anderen desgleichen. Aelian. lib. 7. cap. 20. Das Feuer sagt: ich hab im alten Testament in Gestalt einer seurigen Wolken denen Kindern Israel den Weg gezeigt, wie ich bin gangen, also sie desgleichen. Regis ad Exemplum etc. Der Magnet zieht das Eisen, der Agtstein zieht das Stroh, die Sonne zieht die Erddämps, das gute Erempel, durch einen gleichsam verborgenen Iwang, zieht die Gemüther zur Nachsolg. Wohl recht seynd solche auserkorn, die da haben einen solchen Sporn.

Wie Gottes Cohn als Mensch geboren zu Bethle= hem, da haben sich allerlei und fehr große Wunder ereig= net. Erstlich, sennd die zwei vernunftlosen Thier, der Ddis und ber Gfel bei der Krippen, worin ber Beiland gelegen, auf ihre Knie niedergefallen, also S. Hieronym. Epist. 16. Anderten, war dazumal in felbiger Gegend der Erdboden mit lauter Schnee bedeckt, jo bald aber der göttliche Messias geboren, so ist aller Schnce augenblidlich vergangen, und die Baumer insgesammt geblühet, die alleredleste Blumen unversehens hervorgesprossen, wor= aus die Sirten Kränzel gebunden, und darmit den neuge= bornen Seiland verehret; also Viega serm. 31. Mehr ift in derselben Spelunken, wo die Mutter Gottes ihren göttlichen Cohn geboren, alsobald ein flarer Brunnquell entsprungen, wie auch alle Göbenbilder in dem ganzen Beidenthum, so vorbin eftere geredet, gang erftummt, mit männiglicher Verwunderung; also Tostat. Supr. Epist. S Hieronymi, 3tem ift dazumal um Mitternacht ein

solches Licht gewest, wie beim hellen Tag, und die Erde an vielen Orten hat sich also zerspalten, baß solches Licht gar durch die geöffneten Rigen bis in die Vorhöll beren bh. Bätern gelangt; also Viliega in Vitis Patriarcharum. Mehr ift zu Rom bamal an bem Ort, fo anjeto S. Maria Trastevere genennt wird, ein Brunn von lauter Del gang häufig aus ber Erden geloffen; also Orosius lib. 6. cap. 20. Unter mehrer anderen Bunderwerfen hat sich auch dieß zugetragen: wie der herr und heiland aus der unbeflecten Mutter Maria geboren, da hat alsobald ein Engel, vermuthlich ber Erzengel Gabriel, benen Birten in felbiger Gegend die große Freud angefundt, daß nämlich der wahre Messias nunmehr seve geboren, und liege zu Bethlehem in dem Stall; faum daß folches geichehen, facta est cum Angelo multitudo militiae coelestis laudantium etc., Luc. 2, da hat sich eine ungahlba= re Anzahl der Engel eingefunden, welche alle nach dem Exempel bes Erzengels fich erfreuet und gefrohlocket, Gott gelobt und gebenedeiet. Bas nit bas gute Erempel fur ein goldener Sporn ift.

Als der Weltheiland am bitteren Krenzstammen für das gesammte menschtiche Geschlecht eines so schmählichen und schmerzlichen Tods gestorben, da hat sich alsvbald die schöne glänzende Sonne aus lauter Traurigkeit völlig verfinstert, daß folgsam auf dem ganzen Erdboden um Mittag wie um Mitternacht so sinster gewest, wie solches die Stern wahrgenommen, daß die Sonne als ein Haupt alles Himmelsgestirn eine solche Trauer angezogen, da has ben sie sich gleich nach solchem Erempel gericht, und ihr völliges Licht auch verborgen; sogar der ganze Erdboden, wie er verwerkt, daß die Sonn, als ihr Vorsteher, sich

wegen des Tods unsers Herrn also bestürzt, so hat die Erd solchem Erempel alsobald nachgefolgt, und sich ders gestalten bewegt, daß viel Felsen zertrümmert und zers spalten, wie man denn noch siehet auf dem Berg Alversma, auf dem Berg Cata, auf dem Berg Mons Serrato in Spanien. Tiepol. tract. 6. cap. 29.

Josua, der von Gott erwählte Kriegefürst, rudte mit dem gangen Bolt Jfrael zu dem Fluß Jordan, und faum daß die Priester mit der Archen einen Ruß in benselben gesett, ba ift er oberhalb von freien Studen ftill geftanben, und sich wie ein ernstallener Berg in die Sohe gebaumt, unterhalb aber ift besagter Fluß in bas tobte Meer gerunnen, daß folgsam alle Ifraeliter mit trudenen Fußen durchpassiret. Jos. 3. Der h. Gregorius Nazianzenus cap. 12 schreibt über biese Wundergeschicht also, daß berentwegen der Kluß sehe gestanden und dem von Bott erwählten Volk den Baß gespendirt, weil er ein gutes Erempel hat genommen von dem Meer, als einem Dberhaupt, dann er hat gesehen, wie das rothe Meer sich voneinander zertheilt, und benen Ifraelitern einen Weg gebahnt, also gedacht er: thut bieß das Meer, als meine Dbrigkeit, warum ich nit auch, als ein gemeiner gluß, der von einem geringen Berkommen, bann meinen Ur fprung nimme ich von zweien fleinen Brunnen in ber Stabt Cafarea, einer beißt Jor, ber andere Dan, barum beiß ich Jordan; mich hat also, sagt bieser Fluß, bas gute Erempel des Meers zu solcher Rachfolg angesport, Regis ad Exemplum etc.

Nachdem unser gebenedeiter Heiland den franken Sohn des Königls zu Capharnaum um die siebente Stund frisch und gesund gemacht, da hat dieses Königl alsobald

an Christum glaubt; solches gute Exempel hat solgsam gewirft, daß sein ganzes Haus auch an den Herrn gesglaubt, sogar der geringste Dienstbot, credidit ipse et domus ejus tota. Joan. 4. Wie der wucherische Matsthäus die Zollbank verlassen und sich ernsthast bekehrt, so hat solches gute Exempel gemacht, daß sehr viel offene Sünder ihm nachgesolgt. A dove majori discit arare minor.

Als der Brophet Jonas der gottlosen Stadt Ninive ben Untergang angebrobet, ba hat Sarbanapalus, als Ronig baselbit, ben Purpur ausgezogen, und in einen schlechten Buffack geschloffen; ba bat folches gute Eremvel so viel gewirket, daß nit allein alle Inwohner die Buß ergriffen, sondern fogar auch die unvernünftigen Thier, Dcho und Gfel einen Fasttag gehalten. Jon. 3. Mobile mutatur semper cum Principe vulgus. Gin gutes Erempel ift der beste Prediger, so die Leut bewegt. Gin gutes Exempel ift die beste Glocken, so die Leut in Die Rirchen labet. Gin gutes Erempel ift bie beste Stimm, so gleichen Echo oder Wiederhall unter ben Leuten machet: wer ba hat folchen Sporn, ift wahrhaftig auserforn. Wie Der fromme Papft Leo, Dieg Ramens Der Bebente, Das wunderthätige Mariabild, de Porticu genannt, ju Rom in offentlicher Prozeffion mit blogen Fugen berum getragen, da fennd nach folchem Grempel alle Cardinale bar: bei erschienen, und barfuß gangen. Atlas Marian. Imag. 570. Ein Teutscher, schreibt Boterus in dietis memor. lib. 1, dieser hat zu Locareno in der Geheim zugeschaut, wie der heilige mailandische Erzbischof Carolus Borromaus bei ber Tafel nichts anders geffen, als Brod und Waffer, ba hat er sich verlauten lassen: wann Teutschland hatte

Borromeos zu Bischöf gehabt, so wäre es vom wahren Glauben nit abgewichen. Dahero schreibt der h. Paulus in seiner anderen Epist. an den Titum, welchen er zu einem Erzbischosen in Ereta gesetzt hat, diese Wort, oder vielmehr diese Ermahnung: In omnibus teipsum praebe Exemplum bonorum operum. Stelle dich selbsten für in allen Dingen zum Erempel der guten Werken. Ein gutes Erempel ist der beste Tempel, der die Leut zur Anzbacht beweget.

Angelus Giojosa, ein Capuciner, so vorhin ein Bergog und Marschall in Frankreich gewest, wie er, als da= zumal Provinzial, etliche Klöster in Flandern visitirt, und einest auf den Abend zu einem Schloß tommen, deffen Berr und Besiter mare ein uncatholischer Cavalier, als er um eine Nachtherberg gebeten, ber Cavalier schaffet, man foll gleichwohl diefe zwei Pfaffen in einen halben bedeckten Stadel logiren, jo auch also geschehen; ber fromme und tugendsame Pater hat mit aller Gebulb, ja mit sonderen Freuden das Logament angenommen. Wie er früh Morgens seinen Weg weiter genommen, ba ift ihme ein guter Befannter bes gedachten Cavaliers begegnet, welcher den V. Angelum befragt, wo er heut Nacht die Berberg genommen, und wie er fene gehalten worden? worauf er geantwortet, er habe bei diesem Cavalier eine fehrt, und von ihme sondere Onaden empfangen, bitte auch, er wolle an statt seiner berenthalben das Deo gratias ablegen. Alls der uncatholische Cavalier von diesem nachmals erfahren, daß solcher Capuciner der B. Angelus Giojosa sene gewest, da ist er alsobald ihme mit dem beften Pferd nachgesprengt, bemfelben zu Fußen gefallen, auch etliche Tag bernach ben mahren feligmachenben Glauben angetreten; ben also vorhero so viel Bücher und Leh=
rer nit bewegt, den hat das gute Erempel dieses religio=
sen und tugendsamen Geistlichen darzu gebracht. Annal.
Capuc. 1608. num. 88. Was nit ein gutes Erempel
für ein goldener Sporn ist.

Abraham, der heilige Patriarch, gibt sich mit fei= nem Sohn Jjaac auf ben Weg, bes Willens, benjelben nach göttlichem Befehl aufzuopferen; der Abraham trägt das Feuer und Schwert, Isaac aber das Holz: Tulit quoque ligna holocausti, et imposuit supra filium suum, et ipse portabat in manibus ignem et gladium. Genes. 22. Wie kommts doch, daß der Jiaac fich nit beflagt hat, die Bürde Holz an einem folchen hochen Berg hinauf zu tragen, beforderest barum, weil der Gsel, den fie bei bem Tug bes Berge fammt ben Bebienten gelaf= fen, hätte solches leicht verrichten können? Ich glaube, daß es berentwegen dem Isaac nit sepe hart ankommen, indeme er bas gute Erempel seines Baters beobachtet; also gebachte er: fann ber Bater, der doch schon alt und betagt, Feuer und Schwert tragen, warum ich nit auch etliche Scheitel? Wann die Eltern mit einem guten Erems pel vorgehen, da treten die Kinder auch gern in dero Kußstapfen.

Wie der Prophet Jonas das Gebot des Allerhöchsten hintan- gesetzt, und also freventlich nacher Tarsis absgeseglet, da wollte sogar diesen Ungehorsam das Weer selbsten rächen, wie dann dieses tyrannische Element alsobald angesangen erschrecklich zu wüthen und zu toben, daßes sich bald wie die höchsten Berg in die Höhe gebaumt, bald wiederum in dem entsetzlichen Abgrund versenkt, darum das ganze Schiff in angenblicklicher Gesahr des Vers

derbens gewest, und alle nit anderst glaubt, als daß sie bald merden ein Broden fenn des unerfättlichen Meer= schlunds. Jonas allein bei biesem fo schweren Sturm: wetter befand fich in dem besten Schlaf, beswegen ber Gubernator oder Patron Diefes Schiffs gu ihm getreten denselben nit ohne ziemlichen Verweis aufgeweckt, und zu dem Gebet aufgemuntert: Accessit ad eum Gubernator, et dixit ei: quid tu sopore deprimeris? surge, invoca Deum tuum etc. Jon. 1. Allhier ift mohl zu merken, daß der Schiffspatron oder Vorsteher ihn hat aufgeweckt, Gubernator etc., woraus abzunehmen, daß Die Obrigfeiten, Die Vorsteher, Die Regenten ihre fchlaferige Untergebene follen aufweden, und zu allem Guten anfrischen, welches nit besser geschicht, als durch das gute Erempel. Dann bie Uhren in einer Stadt richten fich gemeiniglich nach der Hauptuhr. Gin Schiffel, so an einer großen Barten angebunden, folgt und fahrt eben ben Weg und Pag, wie das größere fortgangen; bem Widder, als ihrem Oberhaupt, folgen alle Schäfel nach. Ein gutes Erempel der Oberen ift mit einem Wort ein goldener Sporn.

Was für Haft, Saft und Kraft ein gutes Erempel in sich habe, befrästiget folgende Geschicht. In dem Kösnigreich Toledo stehet annoch ein sehr schönes Kloster, Ord. S. Hieronymi, allwo die Geistlichen daselbst einen sehr großen und herrlichen Kirchenschatz besitzen, welcher vorderist bestehet in Gold, Silber und kostbaren Kleinosdien. Ein Hauptdieb selbiger Orten hat lange Zeit ein begieriges Absehen auf erstbenannten Kirchenschatz, konnte aber wegen allzuwachtsamer Obsicht des Sacristäners zu seinem Zweck nit gelangen, bis ihme endlich der Arglist

eingefallen, daß er foll ben Ordenshabit mit sonderm Gi= fer begehren, fodann bas gottlose Borhaben er besto leich= ter moge werkstellig machen, welches auch geschehen: bann nach vielem Bitten und fast ungestümen Anklopfen ift er endlich in ben Orden ans und aufgenommen worden; all: wo dieser practicirte Mauser sich äußerlich als einen voll= fommenen Beiftlichen bergestalten verhalten, daß sowohl Die Obrigfeit, als andere Ordensbrüder an ihme bas größte Wohlgefallen gehabt, und diesen verborgenen Raben in allweg für eine unschuldige Tauben gehalten; bann wer batte glaubt, daß in diesem Gras follte eine giftige Schlang verborgen liegen? Solcher Gefell suchte täglich ben ver= hofften Kischsang vorzunehmen, aber die emfige Gorg und Wachtsamkeit bes Sacriftaners thate immerzu ben Baß verrieglen. Was geschicht endlich? Das qute Erempel der Beiftlichen, bero buffertiger Lebensmandel, bas stete Lob Gottes in Chor und Kirchen, ihr ungertrennlicher Fried und Einigkeit unter einander hat ihn also bewegt, daß er von freien Studen seine gottlose Meinung in eine beilige verwandelt, und ber vorhero ins Rlofter gangen, Gott zu beleidigen, hat sich fest entschlossen, Gott zu dies nen, wie er bann folgsam einen so heiligen und beharrli= chen Buswandel ergriffen, daß er endlich mit aller Ber= wunderung wie ein Beiliger gestorben. Also bezeugt die Chronic obenbenennten Orbens S. Hieronymi. Prato fiorito P. 2, fol. 194.

## Fener hinterm Ofen.

Der Joseph hat seine Brüder als Schashirten gesucht ohnweit Sichem, auf einer grünen Beid und Weid: fratres meos quaero, Gen. 37; das Suchen gehet noch bin.

Der Saul hat die Eselinnen seines Baters Cis auf dem Gebürg Ephraim zu Salim und Jemini gesucht, 1. Reg. 9; das Suchen gehet noch hin.

Die Hosbediente haben für ihren König David, um weil er schon alt und kalt, eine schöne Jungfrau in allen Gränzen Israel gesucht, damit sie ihme eine Krankenwarzterin abgebe, 3. Reg. 1; das Suchen gehet noch hin.

Der Laban hat seine goldene Götter, die ihme die Tochter Rachel in der Geheim enttragen, auf dem Berg Galaad in der Hütten des Jacobs gesucht, Genes. 31; das Suchen gehet noch hin.

Die Braut in dem hohen Lied Salomonis hat ihren Liebsten auf dem Bethel gesucht, in lectulo meo quaesivi etc., Cant. 3; das Suchen gehet noch hin.

Der gute Hirt hat mit sonderer Mühe und Sorgfälztigkeit das verlorne Schäfel gesucht in der Wüsten, Luc. 15; das Suchen gehet noch hin.

Das Weibl im Evangelio hat ein Licht angezündt, den Besen in die Hand genommen, und durch das ganze Haus den verlornen Groschen gesucht, Luc. 15; das Suschen gehet noch hin.

Aber ein Gribler, ein Grobler, ein gewissensloser Ehrenstimpler, ein argwöhnischer Urtheilfäller, ein freventzlicher Gemüthörichter haltet seinen Nächsten für bös und lasterhaft, und sucht ihn hinter dem Ofen, welches ein ohnsehlbares Anzeichen, daß er selbst darhinter gewest ist. In solchem Osen aber findt man ein Feuer, welches ewig brennet.

Der grobe und ungeschliffene Gesell, will sagen der

erste Bauer Cain, Cain autem erat agricola, hat barum ein folchen Grollen gefaßt wider feinen Bruder Abel, um weil bessen Opfer der allmächtige Gott für wohlgefällig und angenehm gehalten, bas feinige aber als verächtlich und unwerth verworfen; barum er mit liebkosenden Worten und falschen Ansuchen den Abel auf bas Feld hinaus gelockt, mit dem erdichten Vorwand, einen guten Luft zu schöpfen, auch anbei die fruchttragenden Meder und schönen Keldbau zu besichtigen: faum aber daß beede in Die Ferne hinaus gelangt, da hat der vom Reidteufel angefochtene Cain feinen vermäntelten Zorn ans Licht gebracht, ben frommen Abel mörderisch angefallen, und zu todt geschlas gen. Einige wollen, es habe ber Cain in mahrendem Hinausgehen viel wider Gott und beffen Vorfichtigkeit geredt, welches aber der fromme Abel in allweg abgelaint, und es dem Bruder ernsthaft verwiesen, weffenthalben ber boshafte Cain noch mehrer in den Harnisch gerathen, daß er endlich diesen abscheulichen Brudermord begangen. Rach foldber vollbrachter Lasterthat hat Gott den Cain angefragt, wo bann fein Bruder Abel fene hinkommen. Bas geht mich, fagt dieser ungeschliffne Boswicht, was geht mich mein Bruder an? bin ich dann meines Bruders Buter? Hierauf hat ihn Gott verflucht auf Erben; weffent= halben ber Cain angefangen, an Sand und Rußen zu gittern, und hat zugleich aufgeschrien: Omnis, qui invenerit me, occidet me, ein jeder, der mich findt, wird mich töbten. Warum Dieß? D verruchter Cain! Darum, barum, weil er ein Brudermörder und Todtschläger gewest, also hat er glaubt, ein anderer seve eben beffen Blichters, bann es sucht keiner ben anderen hinterm Dien, er sewe bann selbst babinter gewest, sed et in via stultus ambulans, cum ipse insipiens sit, omnes stultos aestimat. Eccles. 10. Wann Jemand durch grüne Augengläser schaut, so kommt ihm alles grün vor; was einer für Ilnsütten an sich hat, also urtheilet er gleichergestalten von dem Nächsten auch. Der h. Cassins, Bischof zu Narni, hat einen vollkommenen Tugendwandel gesührt, und als ein gottseliger Hirt mit höchstem Lob seine Schäsel geweizdet; weil er aber eines rothbrechet und kupseren Gesichts gewest, also hat ihn der gothische König Tottila für einen Vollsauser und unmäßigen Weinschlauch gehalten, dem aber auf keine Weis also gewest, sondern weil er, der König, selbst versossen war, und dem Wein stark ergeben, also hat er auch solche Meinung geschöpft von dem Nächsten.

Gin Wirth ober ein Weinschenk hat eine Aliter gehabt, die war also abgericht, daß sie viel Wort konnte schwähen, wie ein Mensch; unter andern schrie sie einest, und wiederholte fast ben gangen Tag hindurch diese Wort: Die Mag um 9 Kreuzer, Die Mag um 9 Kreuzer! Wann nun die Leut seynd kommen, da wollten sie um die Maß nit mehrer bezahlen als 9 Kreuzer, da unterdeffen ber Rellner 16 begehrt, weffenthalben nit wenig Bank und Bwietracht entstanden, bann die Leut bezogen sich auf die Wort, fo Jemand von dem Fenfter herunter geschrien, um 9 Rreuzer, unwiffend, daß es eine Alfter gethan; wie end= lich der Kellner hinter die Sach recht fommen, da hat er Die Alster, als eine Ursacherin so vieler Uneinigkeiten, er= griffen, und mit großem Zorn in den größten Roth auf die Gaffen hinaus geworfen, welche aber ber Wirth, fo gleich danimal nacher Saus fommen, wiederum beraus gezogen, sauber gewaschen, und in ihr voriges Logament

einguartirt. Etliche Tag bernach hat sich ungefähr ein Schwein nach ihrer Urt und Gewohnheit eben in Diesem Roth und Unflath auf der Baffen herumgewalzet; wie folches die Alfter ersehen, so bat sie gleich aufgeschrien: Du hast gewiß auch den Wein unrecht ausgerufen! hat dem= nach vermeint, weil sie dessentwegen eingebüßt, also habe Dieses Schwein ein gleiches Verbrechen begangen. 3ch will hier nit zweiflen, daß dieses eine Fabel oder Gedicht fene, allein man erfahret es täglich, baß die Leut also beschaffen, und eben das Lafter, so fie an fich felbst haben, von andern auch argwohnen und urtheilen. Einer, so mit der enprischen Göttin wohl bekannt, und einer stinkenden Bocksart ift, wann er fieht ein Weibsbild verträulich reden mit einem, der doch ihr leiblicher Bruder, alsbann wird er bald das Urtheil fällen, diese seve gebürtig de Ur Caldaeorum, und wiffe wenig von Liliengewächs; barum gar recht fagt ber beilige Bater Augustinus in Psal. 118: Hoc enim proclivius homo suspicatur in alio, quod sentit in seipso. Aber mit foldem hinterm Dien suchen brennt sich einer allezeit. Nachdem Jacob zwanzig ganzer Jahre bei bem Laban treu und redlich gedienet, auch nachmals durch sonderen Gegen Gottes baselbft bereicht worben, da ist er berenthalben von dem Laban nit gar mit guten Augen angesehen worden, darum er hinter ber Thur Urlaub genommen, mit der Rachel und Lia fammt allem hausgesind, mit Kinder und Rinder sich auf den Weg gemacht, und in sein voriges Baterland gereift, die Rachel aber hat furz vor solcher Reis in der Geheim ihrem Bater, dem Laban, seine goldene Bötzenbilder hinweg genom= men, und mit sich geführt; wie solches bem Laban burch die Seinigen angedeut worden, Da hat er mit vielen andes

ren seines hausgefinds ihme nachgeeilet, auch endlich ben= felben noch auf bem Berg Galaad angetroffen, ihme theils mit falschem Seuchlen, theils auch mit groben und unboflichen Worten seine so gabe Abreis verwiesen, endlich ben frommen und ehrlichen Jacob einen Dieb gescholten: Cur furatus es Deos meos? warum haft du mir meine gol= bene Gögen gestohlen? Genes. 31. Jacob entschuldiget sich bestermassen, bann ihme unwissend, baß seine Rachel solches begangen; thut sich aber gleichwohl anerbieten, er solle nur all sein Sab und Gut, welches er mit autem Rug und rechtem Gemiffen erworben, genau und fleißig durchsuchen, so auch geschehen. Run entstehet die Frag. warum doch ber Laban, als fein Schwiegervater, ben from: men und tugendvollen Jacob für einen Dieb gehalten? Die Urfach ist diese: Der Laban ware ein Partitenmacher. hat den Jacob wohl mehrmal übervortheilt, denselben hin= ter das Licht geführt, ja ihme den gebührenden Lohn abgestohlen, und folgsam ein Dieb gewest, dahero hat er eben den Jacob, deme bieffalls die größte Unbild gesche= ben, hinter dem Dien gesucht, wo er selbsten schon gewest.

Unno 1268 ist zu Krakau in Polen geschehen, daß drei Brüder, Wenceslaus der Priester, Ladislaus der Diasconus, Wislaus der Subdiaconus, welche von dem h. Dominico auf einen Tag den Ordenshabit empfangen, am grünen Donnerstag communicirt, und zwar aus den Hänsden des h. Hyacinthi; nach der heiligen Communion has ben sie sich alle drei auf die Erden niedergeworsen, und auf ihren Gesichtern liegend Dank gesagt, sehnd aber dasselbst alle des gähen Tods gestorben, dabero die meiste versmeint, als hätten sie den Leib des Herrn unwürdig genossen, darum in ein ungeweichtes Erdreich begraben worden.

Gleich hernach seynd sie dem P. Priori dreimal in der Glori erschienen, und in der Seligkeit zu seyn bekennt, worauf sie dann mit höchstem Pomp wieder eingeholt worden. Spondan. in Epitaph. Anno 1272. Diesenige aber, so diesen gähen Tod für eine Straf Gottes gehalten, seynd meistentheils keines guten Gewissen gewest, darum sie and dere mit ihrem eigenen Elstab abgemessen.

Es ist der Heiland selbst für einen Gleißner, Vollsaus fer und Aufrührer des Volks von denen Pharisäern und Schriftgelehrten ausgeschrien worden, dann diese Gesellen waren just in dem Spital Kranke, und hatten solche Lasstersitten an ihnen, darum sie glaubt, ein anderer sene auch ebenfalls über solchen Leist geschlagen. Der h. Chrysostomus hom. 2. in Matth. setzet die Ursach, daß Christus der Herr mehrmaln, wie bei denen Evangelisten zu sehen, seine Lehr mit einem Schwur befrästiget: Amen died vobies; es seye nämlich derentwegen geschehen, weilen die Leut, denen er geprediget, meistens verlogene Menschen gewest, das rum sie vermeint, als sage er etwan auch die Wahrheit nit.

Der allbekannte Prasser und reiche Mann hielte alle Tag eine Mahlzeit in seinem Palast. Wie dieser Gesell etwan gebeißen, meldet hiervon das Evangelium nichts, es kann sehn, daß er etwan genennt worden Samuel von Schlemmerau, und Herr zu Wampenhosen. In dieses reis chen Manns Auchl war es nie de keria, in seinem Keller war nie die Wassersucht, bei seiner Tasel war es nie Duastember: Epulabatur quotidie etc. Endlich ist er an eis nem Catarrh, dann Catarrhus kommt von Chantaro her, gäh erstickt, und in der Höll begraben worden, allwo er bald ersabren, daß von der Tasel zum Teusel der gerade Weg sewe; von der Tasel, sag ich, wo nit die rechte Maß, jondern pur ber viehische Frag im Schwung gehet. Diefer elende Tropf, in mitten ber größten Bein, flagte nichts mehrers, als ben Durft, darum er dem Abraham juge= schrien, weil er in beffen Schoos ben Lazarum erblickt: D Bater Abraham, (ei bu Schelm, follft bu bich unter= fangen, ben beiligen Batriarchen beinen Bater zu nennen? ein fauberer Cohn, scilicet, bift bu!) o Bater Abraham! schick boch ben Lagarum zu mir herunter, damit er nur meine Bung mit einem einigen Tropfen Baffer erquide. Diefer armselige Tropf begehrt nur einen Tropfen Baffer, warum nit den gangen Fluß Tigris? er ware ohne bas einer unmenschlicher Tigerart, der fich über Niemand erbarmt: warum verlaugt er nit ben Fluß in Crain, fo bie Sau genannt wird? er ware ohne das ein Saunarr, ber immerzu in Buft und Unflath gelebt: warum begehrt er nit einen Fluß in Hungarn, die Raab genannt? bann er ohne bas gleich einem Raben gewest, so immerfort ben Fraß suchet: warum verlangt, und bitt, und fucht, und begehrt ber verdammte Braffer nur einen einigen Tropfen Waffer? Darum, weil er ein fo unbarmherziger Gefell geweft, und ben armen Lagaro nit ein Brofel Brod gespendirt, also hat er vermeint, der Lazarus seye ebenfalls dieser Ratur, und werde er von ihme nichts mehrers als ein Tropfel Baffer zu hoffen haben; bann wie einer gefitt und gefinnt, also glaubt er, ber andere fene in gleichen Mobel goffen. Dum quis ex scripto malus est, talis faciliter de aliis, malum opinatur. D. Thom. 22. q. 60. art. 3.

Wie die keusche Judith in dem schönsten Ausput bei dem Holoserne an der Tasel gesessen, und nachmals mit ihme in die Schlafkammer eingetreten, unangesehen sie sich bei dem Tisch ganz ehrbar, sittsam und schamhaftig erwies

sen, so hat der Bagao, als oberster Kammerberr, gleiche wohl für gewiß gehalten, daß diese mit dem Wittibstand werde dispensiren; dann er, der saubere Hosmann, war selbst ein solcher, der da seine Wohnung hatte auf dem Fleischmark, darum andere auch hinter solchem Osen gessucht. D wie mancher verdrennt sich dei solchem Osen, dahero der heilige Paulus sagt: Propter quod inexcusabilis es o homo omnis, qui judicas. Rom. 2. Desrowegen hast du keine Entschuldigung, o Mensch, wer du bist, der du richtest, dann du verdammest dich selbsten in dem, darin du einen andern richtest; dieweil du eben daßsienige thust, was du richtest.

Bernimme, mein Lefer, aus folgender Beschicht, wie fehr fich einer bei folchem Dfen verbrennt. Es ware ein Gremit oder Ginfiedler, der viel Jahr in der Buften einen beiligen Wandel geführt, feine Speis beftunde in etlichen schlechten Kräutern, darum, damit fein Leib zu feinem Untraut werbe: sein Gffen waren etliche rohe Wurgeln, barum, damit der Usmodans bei ihm nit einwurzle: feine Liegerftatt beftunde in einem Bufchen Binfen, barum, bamit er desto ficherer durch das Weltmeer mochte schwimmen jum Bestad der Geligkeit: sein Trunk mare ein klares Bronnquell, barum, damit durch den Bronn die uble Brunft gedampft werde: seine Rleidung war ein geflochtener Sad von Roghaaren, und darum, damit ihme foldergeftalten ber Teufel nit in Cack schiebe; Diefer Eremit hat endlich bie Einobe verlaffen, und fich in die große volfreiche Stadt Alerandria begeben, woselbst er alle offentliche Hurenhaufer besucht, und gange Rächt barinnen verweilet; über welches sich nit ein wenig die ganze Stadt Alexandria verwundert, auch mare schon die gemeine Red, als habe

dieser Eremit so viel gestudirt in der Buften, daß er gar fonne die humanität dociren; und der fich vorhero por Schlangen und Rattern nit geschieen, sebe nunmehr von leichtfertigen Krotten überwunden worden. Ja einer, und amar ein allgewohnter Benusbod, bat auf eine Zeit biefem Cremiten aufgepaßt, und wie folcher aus bem offents lichen Weiberhaus getreten, ba bat er ihme einen harten Backenstreich versetzt, mit diesem Vorwurf, er solle boch einmal von seinem Lafterwandel abstehen, und folches Le= ben, fo feinem Stand gang ungeziemet, verandern; worauf der Eremit diese Wort geredt: Diese Dhrfeigen will ich dir bald wiederum bezahlen, also zwar, daß es die gange Stadt Alexandria wird flatschen hören. Jest ver= nimme, wie der Menschen Urtheil so betrüglich und grundlos, und wie boshaftig wir oft einen anderen hinter bem Dien suchen. Dieser Eremit ware ber h. Vitalis, welcher alle Abend Diese öffentliche Säufer beireten, Die gange Nacht hindurch in einem Winkel auf den Knien fein Gebet verricht, und mit häufigen Bahren bei Gott um die Befehrung biefer beillofen Weibsbilder angehalten, wordurch bann nit wenig jum wahren Buswandel seynd gebracht worden. Als nun diefer beilige Mann nachmals in fei= ner Zell mit Tod abgangen, da hat alsobald ber Teufel, in Geftalt eines Mohren, obenbenanntem Boswicht einen so barten Badenstreich versett, daß die gange Stadt bier: über erschrocken, mit folchen beigefügten Worten: Diese Maultaschen schickt dir der beilige Abt Bitalis. Rach sol: chem wurde er auch vom bojen Feind beseffen, bald aber wiederum erlediget, nachdem er fammt allem Bolt zu ber Zell des heiligen Manns geloffen, allwo fie Bitalem auf den Knien mit aufgehebten Sanden tobt gefunden; es was

ren aber in der Zell mit großen Buchstaben diese Wort zu lesen: Viri Alexandrini, nolite ante tempus judicare quoadusque veniat Dominus. Ihr Männer zu Alexans dria, richtet nit vor der Zeit, dis der Herr kommen wird.

1. Cor. 4, 5. Welcher also den andern hinterm Ofen sucht, der brennt sich grob, und offenbaret seine eigene Bosheit und Missethat.

## Behüt mich Gott vor der alten Hegen.

Mir ist unlängst eine alte Ber begegnet, bergleichen ich mein Lebtag nit ansichtig worden; ihre Haar waren nit ungleich einer weißen Woll, die ichon 70 Jahr in einer Matragen gesteckt; Die Stirn ift bergeftalten durch= graben gewest mit Talten, daß fie wie ein Brachader ausgesehen, und weil die Wangen beederseits wie eine Grotta von Tuphtsteinen, also hat man die Rasen leicht können für eine verdorbene Wafferfunft halten; das Maul ift mir vorkommen wie ein rostiges Schlusselloch an einer alten Rellerthür; einwendig war es beschaffen wie eine Drgel, die alle ihre Pfeisen verloren; der Hals ift bergestalten zusammen geschnorft gewest, daß ich ihn hab angesehen für eine lederne Saschen, worin die Buben bei Berbitzeit ben Bogelleim aufbehalten; Die Hand fennd hin und her freugweis mit solchen erhebten Abern überzogen gewest, daß ich mich verwundert, daß eine fo schlechte Waar mit so vielen Stridlen eingepadt. Ich bin endlich jo fed geweft, und hab mich unterfangen diese zu fragen, wer sie sepe? welche mir fast eine stolze Antwort widersett: ich soll ge= gen ihr einen größeren Respect tragen, zumalen sie von

einem uralten Geschlecht, und könne sie ihr Stammenhaus von dem Paradeis her probiren, und seye ihr gebührender Titel und Namen Eur 2c. Ich habe Ansangs wegen ihres zahnlosen Mummelen nit recht verstanden, sondern wies derum gestagt, ob sie Chursürstin beiße? Nein, sagte sie, sondern ich heiße Curiositas, und ich bin dazumal schon gewest, wie die Eva mit der Schlangen geredt, und von dersselben angehört: Cur praecepit vobis Deus? Hieraus hab ich bald das Kreuz gemacht, und gesagt: Behüt mich Gott vor einer solchen alten Heren.

Nachdem Petrus von Christo dem Herrn zur hochsten Dignität und Würde erhoben worden, und ihme viel fünstige Ding geoffenbart, forderist, was er seinetwegen werde leiden; da bat Petrus denjenigen Jünger gesehen, welchen der Herr sehr liebte, und der auch bei dem Abendmahl auf seiner Brust gelegen, da unterstunde er sich zu fragen: Domine, hie autem quid? Herr, was soll dann dieser? worauf ihm Christus alsobald einen Verweis geben: Quid ad te? was geht dich das an? solg du mir nach.

Man findt hin und her an allen Orten sehr viel, die so vorwißig und nasenwißig fragen: Cur? warum hat Gott den Erzengel Michael sammt den Seinigen gestärkt, daß er nit gefallen, und warum hat er den Luciser lassen irren, daß er mit seinem ganzen Anbang ist ewig verloren gangen? cur? warum hat Gott zwischen deuen zweien Brüdern Jacob und Csau schon im Mutterleib diesen Unsterschied gemacht, daß er den ersten auserwählt, den ans deren aber verworsen? cur? warum hat Gott auf dem Berg Calvaria den rechten Schächer zu sich genommen, und ihme Barmherzigseit erwiesen, den linken aber in den

Abgrund der Höllen fahren lassen? cur? warum hat Gott so viel zum wahren Glauben lassen kommen, viel aber auch nit? Quid ad te, was geht dich das an, du vorwistiger Christ? unterstebe du dich nit, die unergründlichen Urtheil Gottes zu entörteren: gedenke nur, daß Gott in allen Dingen gerecht, und du elendes Erdwürmel viel zu gering sevest, Gottes Werk durchzugrüblen. Hüte dich vor der Euriosität, vor dieser alten Heren; dann wie einer den großen Vater Augustinum gefragt, was Gott vor Erschaffung der Welt gethan? so gab ihme der heilige Lehrer die Antwort: Gott habe dazumal für die Fürwisige die Hölle

präparirt.

Die Menscher pflegt man zuweilen Krotten nennen: eine verlogene Krott, eine versoffene Krott, eine stolze Krott, eine verlöfflete Krott, eine geschwäßige Krott, auch ju Zeiten fagt man: eine hubsche Krott. Dleines Grach= tens follen von rechtswegen alle Weibebilder, forderift alle junge Töchter, eine Krottenart an fich haben, aber eine Schildfrottenart, dann fie immerfort zu Saus bleiben, ja ihr haus gar auf dem Budel tragen; nit untsonst werden fie Domicellae genennt. Auch die Frauen haben den Ramen Frauenzimmer, schöpfen den Ramen von Zimmer, und nit von ber Gaffen; fogar bie Eva, als erfte Jung= fran, ift im verschloffenen Paradeis formirt worden. Nichts Schädlicheres ift benen ledigen Töchtern, als wann fie aus Vorwit 'an allen Orten fich sehen laffen, alles hören, alles sehen 2c. Die Dina, des Jacobs Tochter, hat es mit größtem Schaben erfahren: biefe bat etwan gehort, baß in der sichemitischen Landschaft die Weiber einen anderen Unfzing haben, als in ihrem Baterland, hat fie demnach der Borwitz alfo gefitzlet, daß fie von freien Smeten fich dahin begeben, ut videret etc.; aber zu Sichem war sie nit sicher, sondern ist als eine Jungfrau ausgangen, und als keine Jungfrau nach Haus kommen. Gen. 53. Das geschicht wohl mehrern, die ebenfalls ihren Vorwiß so bart büßen; darum ist das gemeine Sprichwort: Vorwiß macht die Jungfrauen theuer.

Bur Zeit ber b. Brigida ift eine ganze Compagnie Reuter, welche eine unschuldige Jungfran verfolgt, in lanter steinerne Bilder verfehrt worden, also Aldrovand 1. 4. cap 62. Bur Zeit bes h. Patritii ift ber Tyrann Geretius, in Großbritannien, wegen seiner allzugroßen Lafter= thaten in einen Ruchs verwandelt worden, also Petra Sanct, cap. 68. Bur Beit bes beiligen Abts Ratalis ift Mann und Weib in Wilf verkehrt worden. Bur Zeit des . frommen Batriarchen Loth ist zwischen Engaddi und ber Stadt Segor, ohnweit dem todten Meer, auf einem Wein= gebürg sein eigenes Weib in eine Salzfäulen verwandlet worden, und folle diese noch auf den heutigen Tag gu fe= ben fenn, auch bezeugt Brocardus und andere, daß bei Dieser Caulen ein ewiges Bunderwerk fene angutreffen: dann, mann bie Vorbeireisende gur Wedächtnuß ein Stud von diefer Salzfäulen binmeg nehmen, fo thut fich diefe gang wunderlich selbst ergangen, also, daß fie auch in größ: tem Ungewitter etliche taufend Jahr unversehrter bleibt. Die Urfach bicfes Weibs Untergang war nichts anders, als der verdammte Vorwig; bann Gott bat Durch die Engel bem Loth, feinem Weib, ben zweien Tochtern ange-Deut, daß fie ohne Verweilung bie Stadt Codoma follen verlaffen, bann er wolle selbiges Drt, sammt ben anderen benachbarten, mit Schwefel und Feuer vergebren, aber feis nes aus ihnen folle gurud schauen; Loth bat es gehalten,

die zwei Töchter haben es gehalten, aber das Weib nit, sondern der übermäßige Vorwiß hat sie dergestalten einsgenommen, daß sie das Umschauen nit hat können lassen. So bald sie nun aus Vorwiß sich umgewendt, und den Höchsten für einen allzuscharfen Gott wollte aussprechen, da ist sie augenblicklich in eine Salzsäulen verändert worden; hat also die Curiosität bei dieser Lothin die Suppen sehr versalzen.

Delrio schreibt von breien Beamten, welche wiber bie Beren und Zauberer ein Gericht gehalten, und weil fie von biefem gottlosen Gefind vernommen, daß sie an einem gemiffen, ohnfern gelegenen Ort bei nächtlicher Beil gusammen kommen, also haben sie sich in der Geheim dabin begeben, und fich bestermassen verborgen. Da nun bie finftere Nacht berbei tommen, also ist eine ziemliche Ungabl sol= der bojen Lout beeben Geschlechts dajelbit erichienen, und um einen großen ichwarzen Bod, welcher ber Satan ware, luftig herum getangt; bald aber hierauf hat diefer schwarze Befell befohlen, fie follen alle zusammen halten, und biefe drei Beamte mohl und bestermaffen abprüglen, welches auch geschehen, und seynd die Stoß dermassen fraftig geweft, daß fie alle drei innerhalb 14 Jagen gestorben, und solches hat Gott zugelaffen wegen ihres so unnothwendis gen Vorwiß. Disquis. 16. cap. 2.

Die Engel in Gestalt der Fremdling kommen zu dem Abraham, welcher sie nit allein höflichist empfangen, sons dern selbe auch nach aller Möglichkeit tractirt; unter ans derem brachten sie ihme die glückselige Zeitung, daß er werde einen männlichen Erben bekommen. Der Borwis hat die Sara, dieses so heilige Weib, also geplagt, daß sie hinter der Thür hat zugelost, und alles müssen sehen

und hören, was diese Neues mit sich gebracht ze; solche Euriosität mußte und konnte nit ungestrafter bleiben, dann sie bald hierauf von dem Engel verrathen, und folgsam schamroth gemacht worden. Ei, so behüt mich Gott vor dieser alten Bettel, der Curiosität.

Die eingefleischte Gottheit felbst hat folgende Parabel ober Gleichnuß vorgetragen: Simile est regnum coelorum grano synapis etc. Das himmelreich ift gleich einem Senffornt? ift ja wunderlich! warum nit vielmehr einem Granatapfel, welcher über fich mit einer Kron pranget? Ginem Genffornt? ift wunderlich! warum nit einer Raften, bann Dieselbe außerlich einen fehr rauben llebergug, als mare es ein hartes Cilicium, inmendig aber einen füßen Rern? Ginem Senffornl? ift munderlich! marum nit einer Nuß, dero Kern mit einem natürlichen Rreug burchgeschnitten? Grano synapis, das himmel: reich ift gleich einem Senfförnl 2c., darum: Der Senf treibt die Zäher aus den Augen, und der Simmel fann nit ehender erhalten werden, als durch die Baber; die Baber fennt Bicher, bann fie ziehen den Menschen wieder aus dem Berderben; Die Baber jennt Behrer, bann fie verzehren alle Mail und Mafel ber Geelen; Die Baber seynd Zeiger, dann sie zeigen, daß Gott sich mit dem Sünder wieder versöhnt. Darum hat Petrus fo hänfige Baber vergoffen, ja die Beit seines Lebens niemal aufgehört zu weinen, und zwar bergestalten, daß ihme bie steten Thränen zwei hoble Canal oder Rinnen auf beeden Wangen gemacht, ja sogar hat er mit seinen Bahren einen harten Marmelstein durchbohrt, welcher noch zu Rom gezeigt wird; und darum hat Petrus also unaufhörlich geweint aus lauter purer Rene und Leid, weil er feinen

liebsten Meister und Herrn verlaugnet: was hat ihn aber zu solchem größten lebel veranlasset? Curiositas, der Vorewitz, dann er ist ihme dazumal in den Palast nachgesolgt, nit aus Liebe oder Treue, sondern ut videret sinem, das mit er möchte sehen, was die Hohenpriester werden ansfangen, und wie das Gericht werde procediren; wegen eines solchen Vorwitz bat ihn Gott also grob und armselig lassen sallen. Haec curiositas videndi sinem quanta mala parturivit in Petro, suit enim oblivio amoris, sidei titubatio, magni propositi debilitas, virtutum noverca, vitiorum altrix negationis ossicina, et vehemens omnium sanctitatum nausragium. Paschasius.

D mein Weib, mas haft bu für einen elenden und trübseligen Cheftand! Das Gesicht ift dir immerzu blau angeloffen; Diese Farb aber ift nit Simmelfarb, fondern Limmelfarb, dann bein grober Mann also mit dir verfahret; dieser wilde Knospus hatte wohl getaugt für einen Wächter auf einen Glodenthurm, bann ber Narr hat bas Unschlagen nit vergessen; soust sagt mancher: mein Weib gehet mir hubsch an die Sand, aber du, wie ich siche, gebest ihm schändlich an die Hand; Faustus ist ein la: teinisch Wort, und beißt auf Tentsch glückselig, aber bei= nes Manns Fauft bat weit eine grobere Auslegung. Un= ter bem Orgelichlagen und Weiberschlagen ift fürwahr ein großer Unterschied: bann beim Orgelschlagen thut man meistens beten, aber beim Weiberschlagen ibut man gemeiniglich fluchen und schelten. Dein liebes Weib, wie bist du boch zu diesem Flagellanten kommen? Mich, sagt sie, hat der Vorwiß gestochen, daß ich einmal in eine Comodi bin gegangen, und dieser gang nabe bei mir ge= seisen, da seynd wir befannt worden, daß es endlich in

eine Heirath leider ausgeschlagen. D wie schädlich ist der Vorwig!

Mein Mensch, an der Hauben auf dem Kopf merk ich, daß du an deiner Ehr einen Schiffbruch gelitten hast; der weiße Sonntag ist nit mehr in deinem Calender, deine Zucht und Ehrbarkeit bat der Reif gebrennt; die Lilien seynd im Garten verwelft; wie bist du dann in ein solches Unglück gerathen? Es hats, sagt sie, der Vorwiß gesmacht, daß ich einem Tanz babe zugeschaut, auch endlich zum Tanzen ausgezogen worden, worbei ich mit einem losen Gesellen in Bekanntschaft gerathen, der mich nachmals dum Fall gebracht. D wie schädlich ist der Vorwiß!

Liebster Berr Bruder, ich fann mich nit genugsam verwunderen, daß er geheirath hat, indem er doch je und allemal einen Luft und Beruf gehabt, in ein Klofter gu geben; sein Borhaben fommt mir vor wie das Manna der Ifracliter, welches über Nacht wurmstichig worden: ich siehe mohl, die Beiligkeit, die man vorherv an ihme gefpurt, war nur von Wafferfarben; fein Aloftergeift hatte auch füglich fonnen bei dem Schwemmteich zu Jerufalem figen, bann er auch eine Sucht an ihme gehabt, benannt: lich Die Schwindsucht. 3ch hätte es mein Lebtag nit glaubt, daß fein Eifer follte fo bald ans bem Leim geben; wie ist der herr Bruder doch so geschwind von München auf Franhofen fommen? Mich, fagt er, bat der Vorwis gestochen, daß ich durch ein Beripectiv hab in den nächste entlegenen Garten geschaut, allwo eine junge Tochter bei warmer Commerdzeit Die Ruß gemaschen; burch solchen Vorwit ift mir bald ber Kloftergeift zu Baffer worden, also zwar, daß ich nachgehends anstatt des Coenobii diese Zenobia genommen, mit ber ich bereits im britten Jahr

hause. Ei so behüt mich Gott vor der Curiosität, vor dies ser alten Wettermacherin!

Der Vorwit ift über alles in den Augen Gottes verhaßt, also gwar, daß er funfzigtausend ber Philistäer um= gebracht, weil sie nur aus Vorwig die Archen ober ben Bundstaften angeschaut. 1. Reg. 6. Insonberheit aber fann Gott gar nit gedulden diejenigen Menschen, die also vorwißig seine Werf und verborgene Urtheil durchgrüblen, und felbe ju ergründen suchen; dahero der Ecclesiasticus einen jeden ermahnt: altiora te ne quaesieris etc., cap. 3., was dir zu boch ift, das suche nit, und was dir zu stark ist, dem forsche nit nach, und seine nit fürwißig in vielen seinen Werken; gleichwohl findt man fogar unter den gemeinen Leuten einige, welche so vermessen seynd, daß fie gar von der Pradestination und emigen Wahl viel wollen plauderen, Die doch so wenig darvon missen, als ber Blinde von der Farb. Ja, es seynd nit wenig, die gang jorgfältig nachsuchen und nachgrüblen, ob sie in solcher Babl und Wahl begriffen, welches bann nichts anders, ale ein vermessener Vorwit, ben da ein gewisser Prediger an einem alten Weib sehr artlich corrigirt.

Eine betagte Matron begehrte immerfort den Prediger zu der Klosterporten, mit ihme in Sachen ihres Geswissens zu reden. Das Vorbringen oder gefaßter Scrupel bestunde in deme, daß sie so gern möchte wissen, ob sie von Gott dem Allmächtigen sehe prädestinirt zur ewigen Seligkeit, oder aber, ob sie von dem gerechten Gott in die Zahl der Verlornen geseht? Der gute Mann suchte in allweg diese von solchen unnothwendigen Gedanken zu bringen, und ermahnet sie, daß sie vielmehr sich becmsigen solle, die Gesat Gottes und der Kirchen zu halten, im

lleberigen fich in solche hoche Beheimnuß nit vertiefen; aber die Alte wollte fich mit solchem nit befänstigen laffen. sondern plagte von Tag zu Tag den guten Brediger, daß er ihr doch möchte aus folchem Labyrinth heraus helfen. sie könne derenthalben keine Ruhe genießen in ihrem Ge= wissen. Der gute Pater, wie leicht zu vermuthen, wurde urdruffig an diesem allzuöftern leberlaufen, sagte endlich, er wolle hierüber etwas mehrers ftudiren, alsbann zu ihr fommen, und folche Gewissensängsten nach Möglichkeit vertreiben, kommt auch ben britten Tag zu dieser Alten, und nach wenigen Reden schafft er ihr, sie solle das Maul aufsperren, welchem sie gehorsam nachkommen; ber Brediger schaut und findt, daß sie in demselben weder fleine, weder große, weder mittelmäßige Bahne habe, fondern das ganze Maul wie ein obes Messergested, schreiet bemnach alsobald auf, daß sie unter die Pradestinirten gehöre, und nit unter die Berlornen, dann die Schrift fagt, baf in ber Hölle werbe fenn das Seulen und Zähnflappern, weil fie aber feine Bahne im Maul, also habe fie die Solle nit zu fürchten. Nach foldbem ift er nit ohne Gelächter nach Saus gangen, und folgsam dieser überläftigen und vor= wißigen Alten befreiet worden. Dießfalls ift der Borwis gar recht bezählt worden; aber mir mißfallet gleichwohl, daß die Wort der göttlichen heiligen Schrift zuweilen ins Belächter gezogen werben.

## Ein Stuhl von lindem Holz.

Ich wünsch dem Herrn Bruder glückselige Ofterseierstag, langes Leben und alles Wohlergehen; es dunkt mich aber, als wäre er in etwas disgustirt, dann er sieht so Abrah. a St. Clara sämmtt. Werke. XIX. 88.

fauer aus, als hatte er ein Dutet Holzapfel geschlickt; aus bem außigen Zeiger kann ich leicht abnehmen, baß inwendig die Uhr muß verruckt senn. Es ift fein Wunber, fagt dieser, bann ich hab heut meine öfterliche Beicht verricht, hab aber einen jo groben Pfaffen angetroffen, daß ich mich faum im Beichtftuhl bes Scheltens enthalten können; er hat mich angerollt, wie ein bisfiger Rettenbund, ich foll nur gleich die Schuh abziehen, und jum Teufel fahren; er hat mir eine Buß auferlegt, daß fie faum ein Mülleresel konnt übertragen; ich bin in ber Wahrheit fo giftig, baß ich mir nit getraue, zu der heiligen Communion ju geben. Berr Bruder, meines Grachtens hat Diefer gute Beichtvater, (wann er boch ein Bater zu nennen,) hierinfalls nit gar heilig gehandlet; wann er einmal mich in meinem Garten that heimsuchen, so wollte ich es ihme un= ter die Nasen reiben; aber was? Ein gewiffes Rraut. melches die Italianer Bafilica nennen; diefes Kraut, fo es subtil angerührt wird, gibt einen edlen Geruch von fich. da es aber ftark und grob gerieben wird, fo ftinkt es über die Maffen; barum, barum ihr ber Boct ein Lemma ober Beischrift zugesetzt: quo mollius co melius. Ein rechter Beichtvater folle mit dem Beichtfind umgeben, wie mit diesem Kraut: wann man bas Beichtfind glimpflich und manierlich tractirt, felbiges gang väterlich ermahnet, fo folget meiftens eine große Befferung; dafern man aber mit rauhen und groben Worten hervorbricht, und ihme überträgliche Buß auf den Rucken ladet, fo wird durch folche unartige Manier bas Beichtlind weniger auf ben rechten Weg gebracht werben. Der Beichtstuhl muß von lindem Solz senn und nit von hartem.

Von Christo dem Herrn, welchen der himmlische Va-

ter als einen bochften Priefter gefett, follen billig alle Beichtpäter eine Lehr und Exempel nehmen, wie fie follen auch mit den größten Gundern im Beichtstuhl verfahren. Der Evangelift Matthäus hat 28 Capitel zusammen ge= schrieben; der Evangelift Marcus hat das Leben des Beilands in 16 Capitel verfaßt; ber Evangelift Lucas hat es mit 24 Capitel beschloffen; ber Evangelist Joannes hat 21 Capitel zusammen getragen: in diesen 89 Capitlen wird mir Niemand lefen noch finden, daß der gebenedeite Sei= land einmal habe den größten Miffethätern ein einiges rau= bes oder hartes Wort geben, sondern dieselbe mit aller Lich und Canftmuth empfangen. Es fällt ihme ein Weib in dem Haus des Pharifäers zu Füßen und beweint ihre Sünden, ein Weib, die wegen ihrer allbefannten Schandthaten als eine offene Gunderin gehalten worden; ein Weib, welche die Juden felbsten, ihres unfläthigen Wandels halber, in allweg geflohen, und an ihr, als einem ab= scheulichen Wuft, ein Efel und Graufen getragen; ein Weib, welche nit nur mit einer Missethat, sondern mit allerlei Günden behaft mare, diese fällt ihme zu Füßen; und dieses Fußfallen hat fie auf die Kuß geholfen: wie hat sich aber der Herr gegen ihr verhalten? sie etwan als eine unverschämte Vettel ausgescholten? ober sie einen wilden und leichtfertigen Schleppfack geheißen? oder wenigist gegen berselben ein zornig Gesicht gemacht? Das nit, bas nit, sondern er hat sie mit allen Trostworten von ihren Sünden absolvirt und losgesprochen: Remittuntur tibi peccata tua, vade in pace. Deine Gund sennt bir nach: gelassen, gehe bin in Frieden. Luc. 7. Hus dem ift ja fonnenklar zu nehmen, daß ein Beichtvater nit foll seyn ein harter Filzhofer, ein wrannischer Medicus, ein ungeduldiger Schnarcher, ein geweichter Drescher, sondern vielmehr ein gütiger und sanstmüthiger Vater. Corrige leniter et humane non ut hostis, neque ut durus et rigidus medicus. Gregor. Nazianz. orat. de modestia. Dann ein Beichtstuhl nuß von lindem Holz senn und nit von hartem.

Ein großer Böswicht ist gewest ber verlorne Sohn im Evangelio, weil er fich in alle Laster vertieft; die Wirthshäufer fennd ihm lieber gewest, als die Bottshäuser; sein Studiren ware mehrers in der Cyprischen Göttin, als in dem h. Cypriano; in seiner Bibliothec hat der Autor Reuchtius bas mehrefte golten; seine mehrefte Ginkehr ift gewest bei bem schwarzen Bod und nit beim weißen gam= bel; die väterliche Erbsportion hat er durch sein Luderleben also verschwendt, daß er endlich hat muffen bei den Schweinen in die Rost geben, bann wer ben gottlosen Weibern anhängt, wird bald erfahren, daß die Moneta von einer Monica verzehrt wird, und ein folcher wilder Schat gemeiniglich den rechten auffrißt. Dieser schlemmerische Gesell ist endlich in sich selbst gangen, und hat sich wie-Derum mit gerriffenem Rleid und Bewiffen gu feinem Bater begeben, daselbst seine Schuld bekennt, daß er übel und gottlos gehandlet. Was thut ber Bater? bu glaubst ja, dieser habe ben Sohn mit einem spanischen Rohr empfangen, weil er einen fo frangofischen Wandel geführt? du meinest ja, er habe ihn mit einem harten Stublfuß bewillkommt, weil er fich selbst in ein solches Elend geset bat? oder aber auftatt dem Gruß allerlei verdiente Schelt, wort ins Gesicht geworfen, ihn feinen Schreiber, sondern einen Treiber geheißen, feinen Preffer, sondern einen Freffer genennt, feinen Bereiter, fonbern einen Barenhauter titulirt? Richts bergleichen, weit anders; der Bater ift

ihme noch um ben Sals gefallen, einen liebsten Ruß ge= ben, völlig zu Gnaden aufgenommen, und in vorigen Stand gesett. Reverende domine, an diesem Bater foll und fann fich ein Beichtvater spieglen; ber arme Gunber fällt vor seiner nieder, sagt und flagt: peccavi, eröffnet sein ganges Gemiffen, er, als ein Kranter, erwartet einen Medis cum, er, als ein Irrender, verhofft einen Wegweiser, er, als ein verlorner Cohn, municht einen Bater; ber Beicht= vater aber gibt einen Stiefvater ab, haucht und blaft ihn an wie ein wilder Blasbalg, tobt und wüthet, baf auch Die Umstehenden gitteren, verwundert sich, daß ihn nit ein Dutet Teufel auf einmal gerreißen; glaubt, die Erd hab es zu verantworten, daß fie ihn nit lebendig verschlückt, reift das Maul auf, als wolle er das arme Beichtfind fressen, wie der Kisch den jungeren Tobiam. D mein lieber Beichtvater, entweder hat Christus gefehlt, als er Die Eunder so höflich tractirt, ober Euer Chrwurden fehlen, daß Sie so radamantisch mit ihnen verfahren; das lettere glaub ich, ein solcher Beichtvater folgt bem Samaritan nit nach, welcher dem Verwundten Tropfen Wein und Del in die Schäden goffen, sondern nimmt den schärfi= ften Gifig, wormit er gang und gar nit beilet, sondern vielmehr den elenden Menschen in Berzweiflung fturget. Ein folder allzuernsthafter Beichtvater muß ben beiligen Paulum nit gelesen haben Galat. 6: Fratres, et si praeoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spirituales estis, hujusmodi instruite in spiritu lenitatis, wohl gemerft, in spiritu lenitatis.

Die mehristen Sünder seynd fast beschaffen wie die Stadt Jericho; vor diesen vesten Plat ist der berühmteste Rriegsfürst Josua geruckt mit einer namhasten Armee, und

hat endlich dieselbe auch ganz glücklich erobert, ohne Verlust eines einigen Manns; wie aber und auf was Weis?
Nit mit Hauen und Schlagen und Wersen und Stoßen,
sondern mit dem Posaunenschall: Clangentes tubis muri
illico corruerunt Jos. 6. Wie die Mauern zu Jericho,
so durch den hellschallenden Posaunenklang umgefallen,
also ist manches steinhartes Herz eines großen Sünders,
welches meistentheils ehender erobert, bezwungen und eingenommen wird durch eine gute, sanstmüthige Manier, als
durch eine allzugroße Schärse.

David hat den Teufel aus dem König Saul vertrieben, nit mit Prügeln, nit mit groben Worten, fondern mit der lieblichen Mufic seiner Harfen. Plinius schreibt: daß au Arpafo, einer Stadt in Uffa, ein Stein fepe einer absonderlichen Größe, welcher diese wunderliche Eigenschaft an fich habe, daß man benselben leicht mit einem Finger fann bewegen, nit aber, so man beebe Band mit aller Stärke anleget. Lib. 2. cap. 96. In Spanien ift ein großer Berg, Lanato genannt, auf beffen Gipfel ein tiefer Sec, und scheint bas Waffer gang schwarz, wie eine Dinten; biefer Gee ift von Ratur gang ftill, und ohne Wellen, fo bald man aber in benfelben einen Stein, oder fonft was anders werfen thut, fo pflegt er zu wüthen und toben, und gehet alles unter und über fich. Alfo fennd eben= falls viel Leut und Beichtlinder gesitt: wann man mit ibnen in Gnte und Sanftmuth verfahrt, fo fann man fie nach Belieben lenden und wenden; so bald man aber mit einer übermäßigen Schärfe und Grobbeit mit ihnen um= gehet, barte Wort gegen benselben brancht, alsbann werben sie viel mehrer zum Zorn und Ungeduld erweckt. Da= bero unfer gebenedeiter Berr und Beiland seine Junger

einest angeredt: Faciam vos Piscatores hominum etc. Ich will euch Menschenfischer machen: aber wie sollen fie Diese fangen? mit Unglen? das nit; bann burch die Un= gel werden fie verwundet; mit Gugelefand? nein, bann dieser macht die Fisch gang taumisch, sondern mit Net, dann in jolchen bleiben die Kisch lebendig und unverlett: Laxate retia vestra in capturam. Im olten Testament mußten die Priefter, vermog ihres Umts, Die Opfer, fo da waren Ochsen, Rühe, Schaf, Geiß zc. selbst abstechen und ausschälen, babero ihnen Die Saut bat augebort, ideo pellis hostiae ad sacerdotem pertinebat, quia excoriantes victimarum, munus erat ipsorum, Oleast, in cap. 7. Levit ; aber im neuen Testament muffen die Prie= ster anderst beschaffen sehn, und ihre Beichtfinder, als gang willige Bufopfer, nit ichinden, fondern dieselbe gang väterlich halten: man weiß ja, daß Chriffus der Berr, Def= fen wir Priefter und Beichtväter seine Vicarii fennd, und darum an statt Gottes fiten, man weiß, daß dieser, als ein guter Sirt, bas verlorne Schäfel in ber Buften nit mit Steden und Prügeln wieder gur Beerd getrieben, fondern felbiges auf seiner Achsel getragen.

Der Heiland sandte einmal die Jünger als Boten aus, damit sie ihme in einer Stadt der Samariter sollen eine Herberg bestellen, die ihme aber solche geweigert, worüber Joannes und Jacobus in eine solche Cholera gerathen, daß sie in diese Wort ausgebrochen: Herr, willst Du, daß wir sagen, daß das Feuer vom Himmel herabsalle, und sie verzehre? Ueber solches hat sich der Herr umgewendt, selbe gestraft, sprechend: Nescitis, ihr wist nit, was Geists ihr sehed. Luc. 9. Ich will mich nit untersangen, einen und anderen Beichtvater einen Ignoranten zu nennen; wann

aber einige wären, gleichwie diese allzueifrige Jünger, welche nach Anhörung etlicher großen Verbrechen mit Fug und Jorn heraus brechen, und das buswillige Beichtfind alsobald zur Höllen und zum Teusel jagen, solchen harten Seclenhirten kann man nit weniger vorwersen, als obigen zweien Jüngern: Nescitis etc. Ihr wisset nit, was Geists ihr seyed; ihr seyed dießfalls mehrer Tyrannen, als Väzter zu nennen, und macht den Beichtstuhl aus gar zu hartem Holz.

Gleichergestalten sollen auch die Beichtwäter nit gar gu hart seyn in Auferlegung der schweren Buffen. Freilich wohl fennd vor diesem für eine einige Sund große Bugen durch etliche Jahr aufgebürdet worden, und sennd von solchen auch gefrönte Säupter nit befreit gewesen, wie von Raifer Dtto, dem Dritten, von dem engländischen König Benrico, bem Andern, sattsam bekannt ift; allein ift doch zu wiffen, daß felbe offentliche und allbefannte Lafter gewest, dahero wegen begangener Aergernuß so febr und ichwer gebüßt worden: weil aber der Beichtfiuhl nur ein beimliches Gewissengericht, also muß man in foldem nit alfo icharf und ftreng verfahren. Entgegen nur ber Beicht= vater auch nit gar zu weich bisweilen mit dem Beichtfind umgeben, und daffelbe nach angehörter großer Laftertbaten mit zweien Bater unfer von fich laffen, und gleichsam bem Sünder alleweil burch bie Finger feben; gar mobl befannt iene erschreckliche Geschicht, welche ber gelehrte Lorinus beibringt, bag nämlich ber boje geind in Walfcbland einen Beichtvater lebendig gerriffen, und beffen ungludfelige Geel ind ewige Vener getragen, um weil er also gutig und nachläsing mit feinem Beichtlind umgangen. Segn. P. 5. 242. Ift bemnach gang nothwendig, daß Diefer geiftliche

Richter in allweg fich befleiße, ben elenden Gunder wiederum auf den rechten Weg zu bringen, und ihme als ein Seclenarzt allerlei heilsame Prafervativa vorzuschrei= ben, welche zuweilen ohne Bitterfeit nit fenn können. Das Beichtfind entgegen folle die auferlegte Buß nit weigern, wann és etwan in Beten, Fasten oder Almosengeben be= ftehet; bann obichon burch die vollkommene Beicht und priefterliche Absolution der Sunder von der ewigen Straf befreiet wird, fo bleibt ihme meistens noch eine zeitliche Straf über, entweder in dieser Welt, oder aber in dem Fegfener. Dem David hat ber allmächtige Gott ben begangenen Chebruch und Todschlag nachgesehen, und genädigst verziehen, bannoch aber benfelben mit einer zeitli= chen Beifel gezüchtiget, und ihme allerlei Drangfalen über ben Sals geschickt. Mur allein ift bem Beichtvater hierin ju-rathen, daß er bem reuevollen Beichtfind nit gar gu schweren Buflaft auf ben Ruden burde, bann mehren= theils werden die Sunder hierdurch verbittert, daß fie nach. mals folche Buß nit verrichten, oder aber zuweilen gar in eine Verzweiflung gerathen; ber Centeng ift bes gelehrten Builelmi Parifienfis, ben auch der berühmte Marchantius anzieht, in horto Pastor. fol. 842: Satius est poenitentes cum exigua et levi pocnitentia quam acceptabunt, et adimplebunt mittere in purgatorium; quam cum magna et gravi non adimplenda mittere in infernum. Es ift rathfamer, daß man ein Beichtfind mit einer geringen Buß, welche es verricht, schicke ins Fegfeuer, als mit einer harten Buß, so nit verricht wird, schicke in die Hölle. Go weiß man auch, daß gar oft bie Eunder durch geringe Buffen zu weit mehrerer Reue fennd gezogen worden; wie bann Cantipratanus von einem, Peter Corboël, schreibt, welcher seine eigene leibliche Tochster geschändt, und als er sich bessen in dem Beichtstuhl angeklagt, auch zu aller Buß sich urbietig anerboten, ihme aber eine gar geringe auserlegt worden, da ist er vor lauster Ren und Leid auf die Erd niedergefallen, und gleich mit Heulen und Weinen den Geist ausgeben, auch von Mund auf gegen Himmel gefahren. Tract. de universlib. 2. cap. 51. P. 7. Gescht aber, der Beichtvater sehslet in Aussegung so geringer Bußen, sehnd die Wort des h. Chrysostomi in Matth. cap. 23, so ist doch leichster Rechenschaft zu geben wegen allzugroßer Barmherzigsteit, als wegen allzugroßer Schärse, und wann der Heisland selbst so gütig mit den Sündern umgangen, warum soll der Priester also hart sehn?

Engelgrav erzählet von einem faiserlichen Goldaten, welcher neben anderen Untugenden fordereft dem Schelten und Fluchen ergeben ware, und schiene, daß man ehender konnte einen Mohren weiß waschen, als diesem eine so üble Gewohnheit abbringen. Gedachter Soldat hat auf eine Zeit einen fehr weisen und verständigen Beichtvater angetroffen, ber ihme neben einer heilfamen Ermahnung feine andere Buß auferlegt, als daß er so oft, als er in dergleichen Fluchwort ausgebrochen, solle der Mutter Gottes zu Ehren die Erd fuffen, welchem er auch in allweg nachkommen, und mit der Zeit auf folche Weis die bose Bewohnheit zu schelten fast ganglich ausgerott; als er aber auf eine Zeit mit dem Feind gefochten, und foldher durch stetes Schießen etliche seiner Cameraden auf der Seiten erlegt, also hat er erschrecklich wiederum angefangen zu schelten, als er aber fich wegen seiner auferlegten Buß erinnert, da ist er gleich dazumal auf die Knie niedergefallen. und die Erd gefußt; unter währendem diesen Erdfussen fommt eine große Stuckfugel, welche dem hinter ihme ste= henden Musquetirer den Leib in Mitte von einander zer= rissen, so zweiselsohne ihme wäre widersahren, wosern er die kleine ihme auserlegte Buß nit hätte verricht. Ist also nuhlich und rathsam, daß der Beichtstuhl soll seyn von lindem Holz und nit von hartem, und thut man die leich= ten Bußen viel eistiger verrichten, als die schweren, so mehrmal ohne Verdruß nit ablausen. Engelgr. in festo S. Andreae fol. 756.

## Sute Creditores sennd große Debitores.

Matthäus, ber Evangelift, schreibt von einem König, der da Rechnung wollte machen mit feinen Beamten, und welcher einer gewest, der ihme zehntausend Pfund schuldig ware, als er aber nichts hatte, barvon er konnte bezahlen, da befahl der König, daß man diesen Gesellen soll verkaufen, auch sein Weib, seine Kinder, und alles, was er hatte, ba= mit er bezahle, Matth. 18; die Schuldner muffen bezahlen. Der ältere Tobias hat dem Gabel, so dazumal zu Rages gewest, eine Stadt in Medien, eine gewisse Summa Beld geliehen, und alfo benfelben zu einem Schuldner gemacht. Nach etlichen Jahren schirft er seinen Sohn ba= hin, diese Schuld einzusordern, der Sohn aber hat ihme fast nit getraut, sondern anstatt seiner den Engel Raphael, welcher in Menschengestalt fein Gleitsmann gewest, babin geschickt, die Schuld einzubringen, jo auch glücklich von Statten gangen, und hat der Gabel gern und urbietig bas Beld erlegt, bie Schuld bezahlt; bann die Schuloner mufsen bezahlen. Wer ist aber ein größerer Schuldner, als

ein catholischer Christ, der da von dem höchsten Gott die große Gnad bekommen, daß er zu dem wahren und als lein seligmachenden Glauben gelangt, indeme so viel Milslionen der Menschen zu solchem Licht nit kommen; dahero diese gute Creditores, verstehe diesenige, welche das Credo in unum Deum festlich beten, seynd große Debitores, und seynd schuldig, Gott um diese Gnad täglich zu danken.

Unter andern Plagen, die Gott der Allmächtige durch die Hand Monsis denen Egyptiern angethan zur Zeit des Königs Pharaonis, ware nit die mindeste jene erschreckeliche Finsternuß, welche der Allerhöchste über sie verhängt; diese ware also dick und entseslich, daß durch drei ganzer Tag und Nacht niemand aus allen Egyptiern sich bewegt hat, also zwar, daß man solche Finsternuß bat können mit Händen greisen, und ist weder Feuer noch Licht so mächetig gewest, daß es den geringsten Schein hat können gesten. Entgegen die Hebräer, durch sondere Gnade Gottes; haben das beste Taglicht genossen, auch wann sie mitten unter den Egyptiern gestanden. Exod. 10.

In was für einer dicken Finsternuß seynd vor diesem gewest die Philistäer, die Rematheer, die Sichemiter, die Moaditer, die Accroniter, die Ammoniter, die Aegyptier, die Babylonier, die Sydonier, die Syrier und viel ans dere mehr, welche da haben angebett für ihren Gott einen Maulesel, den sie Adramalech genennt; ein halb Mensch, halb Fisch, den sie Dagon genennt; ein Roß oder Pserd, welches sie Anamalech genennt; ein Geißbock, den sie Asmalech genennt; ein Geißbock, den sie Asmalech genennt; ein Gespenst, welches sie Balberith genennt; ein Gespenst, welches sie Balphegon genennt; ein sohlschwarzen Hund, den sie

Beelzebub genennt; einen Fresnarren, den sie Beel genennt; einen Ochsen, den sie Ghemos genennt; einen geharnischten Mann, den sie Gad genennt; ein Abenteuer,
den sie Miblazeth genennt; eine Schlangen, so sie Nechusta
genennt; ein Feuer, welches sie Urchasdim genennt 2c.
Die Brachmänner seynd also bethört, daß sie eine Kuhe
für einen Gott anbeten, und wann jemand aus ihnen nahend beim Sterben ist, und bereits in Zügen liegt, da geben sie ihme einen Küheschweis in die Hand, des frästigen Glaubens, daß sie desto glückseliger von der Welt scheiden; also schreibt Vincentius Maria Carm. Discalo. lib. 3.
cap. 22.

Allen Dank, alles Lob, alle Ehr bin ich dann Gott dem Allmächtigen schuldig, daß er mich nit hat lassen geboren werden unter diesen Leuten, und bei diesen Zeiten, da ich unsehlbar auch wäre in solchem Frrthum erzogen worden. Solches hat selbst bestens erwogen der große und mein beiliger Vater Augustinus: Magnum aestimo beneficium, quod eo tempore et inter tales me nasci voluit Deus, per quos ad sidem et Sacramenta pervenirem, video innumerabilibus hominibus hoc negatum, quod mihi gratulor concessum. S. P. Aug. in Medit. cap. 10. Gute Creditores sennd große Debitores.

Recht hat Noa, der fromme Altvater, gethan, wie er dem allerhöchsten Gott den schuldigsten Dank abgelegt, weil er sammt den Seinigen darvon kommen, da doch eine unzahlbare Menge der Menschen zu Grund gangen. Es seind nit allein zeitlich, sondern auch ewig zu Grund gansgen, an Leib und Seel ewig verdorben, alle Thebutianer, alle Cleobianer, alle Dositheaner, alle Corthaner, alle Sis

monianer, alle Cerinthianer, alle Balfildianer, alle Cerdosnianer, alle Balentinianer, alle Secundianer, alle Sevezianer, alle Theodotianer, alle Novatianer, alle Sabellianer, alle Meletianer, alle Arrianer, alle Luciferianer, alle Massalianer, alle Seleucianer, alle Sabbatianer, alle Bezlagianer, alle Nestorianer, alle Machometaner 2c. Es seynd ewig verloren gangen alle Dsiandriner, alle Begniner, alle Turilupiner, alle Arminier, alle Floriner, alle Theogeisner, alle Photiner, alle Sabiner, alle Bihsardiner, alle Gilsberthiner 2c.

Mit gebognen Knien, mit aufgehebten Händen, mit Mund und Herzen sage ich dem gütigisten Gott Dank, daß er mich unter diesen Secten nit bat lassen geboren werden, ich wäre ebenfalls ein Kind der Finsternuß worden, ich wäre in die Zahl der Verlornen gezählt worden; ich wäre am jüngsten Tag auf die linke Seiten gestellt worden.

Core, Dathan und Abiron, vornehme Fürsten unter dem Bolf Israel, aus eigenem Hochmuth seynd dem Moyst und Naron neidig gewest um dero Priesterthum, zu welchem sie Gott sonderlich erkiesen. Dahero über diese zweie sie sehr schmähliche Wort ausgossen, auch den allerhöchsten Gott nit verschont, sondern ganz freventlich wider denselben gemurrt, um weil er sie nit zu solcher Dignität und Würde erhoben, worüber dann die gerechte Straf Gottes nit ausgeblieben, und seynd diese sammt allen den Ihrigen von der Erden lebendig verschlücht, und solgsam alle, deren doch eine große Anzahl, in die Höll hinunter gestürzt worzden; außer die Söhne des Core, welche durch ein sonder res Wunderwerk im Lust also erhalten worden, dis sich unterhalb die Erd wiederum zusammen geschlossen, Numcap. 16, diese haben Ursach gehabt, Gott dem Allmächtis

gen taufend= und taufendfach zu danken um folche höchste Gnad. Bu Grund fennd gangen, und zwar ewig, eine so unsahlbare große Menge der Reger durch die gange Welt, zu Grund seind gangen und gehen noch zu Grund alle Deiften, alle Duintiniften, alle Dulciniften, alle So= phinisten, alle Chataristen, alle Thertulianisten, alle Dri= giften, alle Bardesanisten, alle Lucianisten, alle Marcio: niften, alle Interemiften, alle Bucceriften, alle Arnaldiften, alle Molinisten, alle Calvinisten 2c. und ungahlbare andere mehr 2c. Du mein catholischer Chrift, sag so viel Deo gratias, wie viel du Tropfen Blut im Leib, wie viel du Haar auf dem Kopf, wie viel du Athem im Leben; hore nit auf zu zahlen, höre nit auf zu zählen, höre nit auf zu schreien, hore nit auf zu schreiben, hore nit auf zu banken, hore nit auf zu denken Deo gratias, Deo gratias, um diese unermeßliche Genad, daß dich Gott nit hat laffen gerathen unter solche Keper und Abtrunnige der wahren Rirchen. Dann gute Creditores seynd dieffalls große Debitores.

Jacob hat den Joseph mehrer geliebt als alle andere Söhne, auch dessentwegen ihme bessere und schönere Kleider machen lassen, welches dann nit einen fleinen Verdruß unter den anderen verursacht, sa es ist ein solcher Neid unter ihnen entstanden, und es waren nur Schashirten, und keine Hosseut, ein solcher Neid, daß sie ihme kein einiges gutes Wort konnten geben, non poterant quidquam pacifice loqui etc. Des Neids Eigenschaft ist diese, spricht Salvianus: Prosperitas aliena livido supplicium est. Eines anderen seine Würde ist dem Neidisgen eine Bürde, eines anderen seine Göhe ist dem Neidisgen ein Wehe, eines anderen seine Ehr ist dem Neidigen

sehr schwer, eines anderen sein Glück ist dem Neidigen ein Strick, eines anderen seine gute Mittel seynd dem Neidigen harte Knittel, die ihn schlagen und plagen. Einen solschen Neid hatten die Brüder gegen dem Joseph. Einsmals besiehlt ihme Joseph sein Bater, er solle hingehen, und seine Brüder heimsuchen, welche dazumal in Dothaim die Schaf gehütet, und sollte zugleich sehen, wie es ihnen ergehe? ob noch alle in guter Gesundheit sich besinden? Joseph vollzieht den Willen seines Vaters, begibt sich urbietig auf den Weg, dort aber hat ihn ein Mann gesunden irr gehen, invenitque eum vir errantem in agroetc., welcher dann so gut gewest, daß er ihn auf den recheten Weg gebracht; ist demnach nit zu zweislen, daß er ihme derenthalben werde schönest gedankt haben.

Frr seynd gangen so viel Millionen der Retzer und kinrechtöglaubige an allen Orten der Welt; irr seynd gangen und gehen noch irr alle Ebioniten, alle Marciten, alle Apelliten, alle Artorgriten, alle Ascodrogiten, alle Passichiten, alle Apogarithen, alle Dicartiten, alle Brahiten alle Dimäriten, alle Proclianiten, alle Anthropomorphiten, alle Abeloniten, alle Angeliten, alle Theopaschiten, alle Cononiten, alle Contobalditen, alle Thaboriten, alle Oreliten, alle Nicolaiten.

D was Dank bin ich dann schuldig dem allmächtigen Gott, daß er mich auf den rechten und wahren Weg zur ewigen Seligkeit gebracht. Denen drei Königen aus Drisent hat ein Stern den Weg gezeigt zu dem neugebornen Heiland, aber mir hat die pure Gnade Gottes den Weg zu dem ewigen Heil gewiesen, welcher Weg nichts anderst ist, als der wahre catholische und allein feligmachende Glaub.

Daß dieser ber mahre Glaub sewe, bewegt mich hierzu feine bishero unverruckte Beharrlichkeit unter fo großen Berfolgungen, und hat ein blutdürftiger Nero, ein Domitianus, ein Gallienus, ein Trajanus, ein Decius, ein Diocletianus, ein Marentius, ein Licinius, ein Maximianus und noch viel andere Tyrannen mit aller erdenflichister Macht nit können ausrotten, was da zwölf arme, baarfüßige, ungeftudirte, der Welt noch verächtliche Kischer ausgeprediget und ausgebreit. Daß biefer ber mahre Glaub seine, bewegt mich hierzu die unüberwindliche Beduld der Marter, dann um dieses Glauben willen haben schon über 11 Million ber Martyrer alle erdenkliche Beinen, Torturen und Tob ausgestanden; ber Goldaten eine Menge, unter benen ein Mauritins; ber Edelleut eine Menge, unter benen ein Sebaftianus; ber Fürften eine Menge, unter benen ein Gallicanus; ber Königen und foniglichen Prinzen nit wenig, unter benen ein Dlaus, ein Bermegildus; der jungen Leut eine Menge, unter benen eine Culalia mit 12 Jahren, eine Bafiliffa mit 9 Jahren gang unbeweglich die Marter gelitten; ber alten Leut eine Menge, unter benen der Bischof Simcon hundertundzwan= zig Jahr alt mit lachendem Mund ans Kreuz geheft worben; sogar ber h. Julianus, weil er wegen des Podagra nit tonnte geben, bat fich laffen burch feine eigne Bediente tragen für ben Tyrann; der h. Cyprianus hat ben Benter jur Danksagung, daß er ihn um des mahren Glauben willen werde enthaupten, für einen Universalerben aller feiner Verlaffenschaft eingesett.

Daß dieser der mabre Glaub sewe, bewegt mich hierzu die so einhellige Lehr eines Ambrosii, eines Augustini, eines Hieronymi, eines Gregorii, eines Athanasii, eines

Dionysti, eines Lactantii, eines Arnobii, eines Cypriani, eines Basilii, eines Bonaventurä, eines Thoma Aquinastis und unzahlbare andere mehr.

Daß dieser der mahre Glaub sene, bewegt mich hierzu absonderlich die so große und vielfältige Wunderwerk der catholischen Kirchen, beren so große Angahl, daß hiervon eine ganze Bibliothec fonnte verfaßt werden; ich will all= hier nit mit allen Umftanden vorbringen jenes Wunder in Irland, so da Anno 1535 geschehen, allwo der ge= lehrte Mann Joannes Traversius eine gewisse Schrift in Druck ausgeben, worinnen er mit allem Grund fest be= hauptet, daß der römische Papft ein mahrhaftes Saupt der Kirchen, und fichtbarer Statthalter Chrifti auf Erden seine, wessenthalben er zum Gericht gezogen worden, allwo er solches gar nit gelangnet, sondern die Sand in die Sobe gehebt, sprechend: Mit diesen Fingern hab ich es geschrieben! babero nach viel ausgestandenen Tormenten ihme auch die hand mit einem Beil abgehaut und von dem Henker ins Feuer geworfen worden, allwo fich dieses Wunder ereignet, daß die ganze Sand zu Afchen verbrennt, außer den dreien Fingern, mit denen man pflegt gu fchreiben, diese konnten mit keinem einigen Gewalt verzehrt wer: Den. Surius de Joa. Travers. Theolog. in Hyberniz. Dieses neben taufend anderen ware fraftig und sattsam genug, unsern wahren Glauben zu bestättigen, allein ich will dermalen die Menschen umgehen, und sogar die ver= nunftlosen Thier zu Zeugen nehmen.

Der König Cchebar, sonst der große Mogol genannt, in denen orientalischen Indien, wollte auf eine Zeit in gewisse Ersahrnuß kommen, ob der christliche Glaub, den da die römische catholische Kirchen bekennt, der wahre sev,

welcher allein zur Seligkeit beforderlich? hat bemnach auf etliche Zettel unterschiedliche Glauben und Religionen ichreiben laffen, benanntlich bas Bejat Monfis, bas Gefat Gbrifti, den Glauben des Machomet, die Irrihum bes Cham in Japonien 1c., solche Zettel nachgehends in ein Beschirr geworfen, und selbe durch einen Uffen in Begenwart der ganzen Hofftatt hat laffen heraus heben. Der Uff zoge Anfangs den Zettel heraus, worauf Machomet gestanden, diesen hat er alfobald zerriffen, und auf die Erden geworfen; solches hat er ebenfalls gethan mit dem Bettel des Chams, als er aber den Monfes heraus gehebt, hat er folchen ohne Verachtung auf die Erd nieder gelegt; als er endlich den Zettel, worauf der chriftliche catholische Glaub geschrieben, heraus gezogen, da hat er solchen alsobald gekußt, zu dem König mit großen Freuden geloffen, ihme folden prafentirt und übergeben. Dbbenennter König ober Mogol ließe solches das andere Mal probiren; einer aus denen vornehmften Sofherren batte ben Zettel, worauf der driftliche catholische Glaub verborgen, dahero der Aff alle Zettel, welche er heraus gehebt, zer= riffen, und ben geraden Weg zu diesem Sofheren geloffen, ihme beede Sand burchsucht, und wie er ben Zettel gefunden, hat er mehrmal, wie vorhero geschehen, solchen mit größten Freuden dem König überreicht. Pietro Brusoni p. 1. cap. 2. Marcus Polus. v. 2. lib. 2. cap. 25.

Von Anno 1520 hero, in Europa, forderest aber in. Teutschland, seynd unterschiedliche Abenteuer der Secten, allerlei Zertrennungen der Gesätz, allerlei Abfäll von der Kirchen, unterschiedliche Misverständnussen des Glaubens entstanden, darum ich dir, ewiger Gott, nit genug danken kann, um weil du mich in der Schooß meiner Mutter, der

allein seligmachenden Kirchen, also sicher gelassen hast, dahero ich und ein jeder guter Creditor ist und bleibt ein großer Debitor.

## Vorsteher sennd Aussteher.

Rechte Mutterkinder sennd wir Menschen fast alle, und arten nach unser ersten Mutter Eva: weil diese von der arglistigen Schlangen vernommen, daß ein gewisses Dbst im Paradeis fie konne ju einer Gottin machen, eritis sicuti Dii, da mar sie die allererste, so einen Bissen ge= wagt, damit fie nur möchte eine Göttin werden; alsdann, gedachte fie, barf mich mein Mann nit mehr Everl beißen, sondern ihr Gottheit oder mein göttlicher Schap. Solche Chrsucht haben wir Menschen fast alle von dieser Mutter Eva gesogen. Zu Jerusalem war ein Schwemmteich, bei Deme eine große Menge ber franken und preßhaften Leuten sich eingefunden, weil der erste, so sich bei Bewegung bes Engels in das Waffer hineingelaffen, von allen Buftanden geheilet worden. Qui prior descendisset; ba ware ein Wunder zu sehen, dann ein jeder, ein jeder wollte der erfte feyn: an folcher Sucht leiben die mehrifte in der Welt, nämlich an der Chrsucht, dann einer dem anderen will vorgehen. Wann man mit ber Feber einen Bunctum auf ein Fliegpapier macht, da wird man sehen, wie dieses Punctum um fich reißt und um fich beißt, und bald aus einem Tüpfel ein Tupf wird. Aber bas punctum honoris reißt noch mehrer um sich, und seynd sehr wenig, die ba nit gleich benen Schulern, bero Bedanten nur fennd ad asgensum oder Auffteigen. Der erfte Buchftab in bem Bor= tel honor ift eigentlich, wie die Grammatici lebren, fein

Buchstab, sondern nur eine Aspiration, wohero dann kommt, daß wir mit allem Vermögen nach solchem aspiriren. Was Gut und Blut, was Zeit und Streit haben nit angewendt Abimelech, Absalon, Adonias, Jerobeam, Nabuchodonosor, Vtolomäus, und viel andere mehr, damit sie nur möchten herrschen, sed sili hominum usque quo gravi corde, ut quid diligitis vanitatem etc. Ihr bethörte und verstehrte Menschen, warum thut ihr also tappen nach dieser Kappen, welche mit einem so harten Futter versehen? wisset ihr dann nit, daß alle Würde nichts anders sehe, als eine lautere Bürde, und alle Vorsteher nichts anders, als Aussteher?

Gott hat der Sonnen ein sehr vornehmes Amt geben, und sie zu einem Vorsteher des Tags gemacht: Luminare majus ut praeesset diei etc. Von derselben Stund an, da die Sonne dieses hohe Amt angetreten, ist sie nit einen Augenblick gestanden, außer zu Zeiten Josue: diese ihre hohe Dignität hat eine so stete Unruhe, und solche harte Dienstbarkeit, daß sie ohn einige Aushör immersort lausen muß. Alle Obrigkeit, wann sie recht und wohl regieren wollen, stehen und stecken Tag und Nacht in Sorgen, und sinden solgsam in der Höhe nichts als Webe.

Jene Weiberrecommendation hat einen schlechten Aussgang genommen, dann wie Maria Salome mit gebogenen Knien Christum den Herrn gebeten, er möchte doch ihre zwei erwachsene Söhn zu hohen Aemtern besördern, und zwar, daß einer möchte sitzen zu seiner Rechten, der ansdere zur Linken: auf solches Memorial hat sie eine absschlägige Annwort erhalten, und zwar gar billig, dann solche Supplica war sehr ungereimt und närrisch, dann ein Amt begehren und sitzen, ut sedeant, das reimt sich

nit, hoch seyn und saullenzen, das kann nit seyn; hätt sie anstatt si hen, schwißen gesagt, so wäre es besser geswest, dann hohe Bäumer leiden zum meisten von Sturmswinden, auf hohen Bergen gehet es gemeiniglich kühl her, hohe Gebäue müssen viel ausstehen von dem Donner, hohe Dignitäten und Nemter seynd ebenfalls tausend Gesahren und Müheseligkeiten unterworsen, wessentwegen der asyrisische König Seleucus pslegte zu sagen: Si seiret vulgus, quanti laboris sit, nollet in terram abjectum tollere diadema. Wann der gemeine Mann wisset, was das Herrschen für eine Beschwerunß in sich halte, er wurde eine Kron nit von der Erden aussehen.

Gin König, ein großer Fürst, ja' eine jede Dbrigkeit ift wie das Berg im Menschen: wann der Mensch sanft eingeschlafen, da ruhet alles und jedes im Leib, die Augen seben nit, die Dhren horen nit, die Zung redet nit, Die Füß gehen nit, alles ift in der Rube; aber leg bu beine Band auf die Bruft dieses schlafenden Menschen, so wirft du wahrnehmen, daß das Herz zapple und sich bewege, und allein nit ruhe. Eine Obrigfeit und Vorsteher ist wie das Herz im menschlichen Leib, hat nie keine Ruhe, stehet in immerwährenden Sorgen; ist gleich einer Ilhr, bie zwar auswendig von Silber und Gold schimmert und scheinet, aber inwendig eine ewige Unruhe: der Pharao in Egyps ten ift zwar eine kleine Zeit von Mucken ziemlich geplagt worden; aber hohe Borfteber muffen die gange Beit ihrer herrschung Muden machen und Sorgen. Fastigia habent sastidia, honores habent onera, Regenten feynd wie ein Regen, fie wissen nit viel um gutes und schones Wetter.

Die die Bäumer einen Reichstag angestellt, laut gott-

licher Schrift, und bazumal zu ber Wahl eines Konias geschritten, ba ift unter andern auch die Kron dem Wein= stock anerboten worden, welcher sich aber auf das aller= höflichiste entschuldiget, und solche hohe Würde in allweg geweigert; aber warum? vielleicht hat ber Weinstock ge= wußt, daß unter den Bäumen, als Vafallen, viel grobe Block und ungeschickte Trunci gefunden werden, welche sehr hart zu regieren sennd? Der Weinftod wendet eine andere Urfach vor, weffenthalben er die Kron nit könne annehmen. Wie fann ich, fagt er, meinen Bein verlaffen, welcher Gott und die Menschen frohlich machet. Nunquid possum deserere vinum meum, quod Deum et hominem laetificat. Judic. 9, 13. Co hore ich wohl, Ronig und Obrigfeit senn, und frohlich senn, stehet nit beifammen; weil die Lilien einwendig goldene Zepterle trägt, also thut sie den Ropf hängen, und zeigt sich melancho= lisch; ber Seiland felbst hat es fattsam an Tag geben, wie er nackend und bloß am bitteren Kreugstammen gestor: ben, und nichts behalten, als die dörnere Kron, weil nam: lich oberhalb gestanden der königliche Titel I. N. R. I., Jesus von Nagareth, ein König ber Juden; bardurch zu zeigen, baß ein König, ein großer Berr und Berricher nies maln seye ohne Dörner ber Gorgen und Müheseligkeiten. In Summa, alle Vorsteher sennd lautere Aussteher.

Allbekannt ist die jährliche Solennität bei denen Benestianern am Christi Himmelfahrtstag: dazumal fahrt der Kürst oder Herzog der großen Republic, in Begleitung des ganzen Adels, auf dem Schiff, so sie Bucentaurum nensnen, in das hohe Meer hinaus, wirst neben vielen anderen Ceremonien einen kostbaren Ring ins Meer und thut sich also mit demselben vermählen. Nut allein dieser ver

netianische Fürft, sondern Raiser, König, ja alle hohe und niedere Vorsteher vermählen sich mit dem Meer, dann sie stets in Trübsalen, in Unruhe, in allerlei Unftoß, ja in immermährenden Widerwärtigkeiten leben. Gine jede Obrig= feit ist gleich einer brennenden Rerzen, welche, anderen zu dienen, sich selbst verzehret. Ein jeder Mensch hat einen Schutzengel, diesem hat Gott befohlen, er solle den Menschen regieren: nun gedenk jemand, ein Engel ist so mach: tig, daß er den ganzen Simmel fann bewegen, und Gott gibt ihme nur einen einigen Menschen unter seine Regierung; wie foll es bann ankommen einer Obrigfeit, einem Vorsteher, der so viel zu regieren hat? Gar wohl hat der Ronig Antigonus gefagt, als er mit seinem Cohn und jungen Prinzen von der Regierung geredt, diefer aber fich bestürzet über bero so große Beschwernuffen und Sorgen: Mein Cohn, haft du dann nit gewußt, daß unfer Berrschen nichts anders fepe, als eine abelige Dienftbarkeit. an non novisti, fili mi, Regnum nostrum esse nobilem servitutem? Aelian. cap. 16.

Der leidige Satan hat Christum den Herrn versucht in der Wüsten, da er begehrt, er solle aus Stein Brod machen, hat aber anstatt des Brods einen Korb bekommen; das andere Mal hat er ihn versucht, er wolle und solle ihn andeten, dafür verspreche er alle Reich der Welt; der arme Teusel hat selbst nichts, ist auch dasmal abgewiesen worden; das dritte Mal hat er den Herrn geführt auf die Zinne des Tempels, alsdann hat er ihn verlassen. Hierauf seind die Engel kommen, ihme, dem Heiland, gesdienet, mit Speis und Trank versehen, nachdem er 40 Tag an einander gefastet. Paulus de Palatio in cap. 4. Matth. ist der Aussag, daß die Engel ihme von der Höhe haben

herunter geholfen, und nachmals erst die nothwendige Nahrung vorgelegt; warum aber diese englische Beister ihn nit tractirt in der Höhe? Ich glaub sie sennd der Meis nung gewest, es möcht ihm in der Höhe nit wohl schmeden. Wahr ift es boch, daß benjenigen, fo in der Sohe sennd, in hohen Würden und Aemtern stehen, Speis und Trank nit so gut schmede, als benjelben, so in niederem Stand leben: dann ber Obrigkeiten bestes Confect seynd Rummernuß, ihre Gafterei ift felten ohne Reierei, und wann man ihnen ichon feinen gebratenen Widder auffest, so bleibt ihnen doch die Widerwärtigkeit nit aus; auch muffen fie oft bei ber beften Tafel harte Broden ichluden; ihr meistes Gewürz in ben Speisen fommt aus Sorgenland, wessenthalben der Papst Adrianus II., wie es Betrarcha bezengt, öfters gesagt, er vergonne und wünsche feis nem Feind feine andere Straf, als daß er Papft wurde.

Monfes ist von Gott selbst erkieset worden zu einem Berricher und Vorsteher bes gangen Volks Jirael; fein Regent fast in der Welt ist ihme gleich gewest: was Inaden und Gutthaten hat er nit erwiesen seinen Untergebenen? Er hat sie aus ber harten egyptischen Dienstbarkeit erlöft, das war eine Onad! Er hat fie bereicht mit Gilber und Gold und ungahlbar vielen Bieh und Rindern, Die sie mit sich aus Egypten gebracht, das war eine Gnad! Er hat fie aus den Händen ihrer Feind erlöft, allerlei herrliche Victorien erhalten, forderift aber ben Pharao fammt ber gangen Urmee im Deer ertranft, bas war eine Gnad! Er hat fie tractirt, und mit den besten Biglein versehen, sogar das Manna, als ein himmlisches Bescheideffen, vorgesett, das war eine Gnad! Er hat fie in ber besten Besundheit die gange Zeit erhalten, alfo, bag aus Abrah. a St. Clara fammtl. Berfe. XIX. Bb.

dreißigmalhunderttausend Menschen nit etwan einer gefunden worden, daß er etwan einen Catarrh batte flagt. das war eine Gnad! Er hat ihnen nothwendige Kleider verschafft, und selbige also erhalten, baß fie 40 ganger Jahr nit einen Faben baran zerriffen, und fo viel Jahr nit vonnöthen gehabt, einen Schuh zu dopplen, bas war eine Gnad! Er hat fie bergestalten geliebt, daß er sich einest bei Gott verlauten laffen: Aut dimitte illis hanc noxam, aut dele me de libro tuo. Mein Berr und Gott, pergib diesem meinem Bolt die Gund, welche fie begangen, ober losch mich selbst aus bem Buch ber Lebendigen. Das war eine Gnad! In Summa, ber beste Berricher, Regent und Vorsteher in der Welt war Monfes; was für einen Dank aber hat er von dem Bolk erhalten? D Gott! o Gott! ba fieht man, ba bort man, ba greift man, was herrschen und regieren ift. Das Bolf that immerzu flagen, flagen und murren, murren und schmälen wider ihn, ben Monfen; fogar haben fie wollen gewaltthätige Band an ihme anlegen, und benfelben verfteinigen, wo= fern ihn Gott nit hatte verborgen; ihme ift endlich bas Herrschen und Regieren so schwer vorkommen, daß er gebeten, Gott wolle boch diese Dignität von ihme nehmen, oder aber sterben laffen. Sin aliter tibi videtur, obsecro, ut interficias me. Auf foldhe Beis scheint bann wahr, und abermal wahr, daß Vorsteher nichts anders senn, als lauter Aussteher.

Der gebenedeite Heiland nach seiner glorreichen Urständ fragt den Petrum dreimal nacheinander: Petre, amas me? Peter, hast du mich lieb? hast du mich recht lieb? Ei Herr, sagt Petrus, du weißt ja; daß ich dich lieb habe. Wann dem also, widersett der Heiland, pasce oves meas,

jo weide meine Schaf, seve mein Vicart auf Erden, regiere anstatt meiner. Der herr hat ihme nit gesagt: wann du mich lieb haft, so thue deinen Leib cafteien mit stetem und immerwährendem Fasten; thue Tag und Nacht im eifrigen Gebet verharren; trag am blogen Leib ein hartes Cilicium; thue bich täglich mit Geißlen bis auf bas Blut schlagen 2c., nichts bergleichen hat ber Seiland porgetra= gen, sondern nur: wann du mich lieb haft, so weide meine Schaf, fen eine Obrigfeit und geiftlicher Regent über die Menschen; als wollt er sagen: dieses allein begreift in fich mehrer Leiden, mehrer Drangsal, mehrer Geduld, als alle andere Bugwerk. Dahero ber Milammon, als er sollte Bischof werden, Gott inniglich gebeten, er folle ihn lieber sterben laffen, als dieses Umt aufburden, wie er bann auch erhört worden. Sozom. lib, 8. cap. 16. Die Borsteher seynd nit allein Aussteher vieler zeitlichen Drangsalen und Müheseligkeiten, sondern gar oft Aussteher ber ewigen Bein; weffenthalben der h. Chrysoftomus ihme getrauet hat zu sagen: Miror an sieri possit, ut aliquis ex Rectoribus sit salvus. Ein Bunder ift es, mann eine Obrigfeit selig mirb. Cap. 18. in Epist. ad Hebr.

Baulus, der Dritte dieß Namens, römischer Papst, hat sich in seinem Todbettel verlauten lassen, es wäre besser für ihn, wann er die 16 Jahr bei den Capucinern wäre ein Koch gewest, als römischer Papst. Dionysius Carthussianus erzählt von einem Jüngling, deme ein Bisthum ist angetragen worden, welches er aber aus Einrathung seisnes Vettern, als eines sehr frommen Manus, auzunehmen sich geweigert; als er nachmals gestorben, ist er diesem seisnem Vettern erschienen, ihme um den heilsamen Rath Dank gesagt, mit diesen Worten: Nunc essem de numero dam-

natorum, si fuissem de numero Episcoporum, ich wäre anjeto in der Jahl der Verdammten, wann ich wäre gewest in der Jahl der Bischöf. Carthus. de vita et Regim. Episc. Unangesehen aller solcher Gesahren des Leibs und der Seelen, sagt der h. Bernardus, Ecclesia plena est ambitiosis, Rat. pag. 940, so ist doch eine Menge der Chrsüchtigen in der Kirchen. Tobias der Jüngere hat sich gesorchten vor dem Fisch in dem Fluß Thgris, aber die wenigisten sörchten sich vor dem Hechetensopf, wie dann auch ein solcher gewest, von dem Fole

gendes zu lesen.

In Niederland, schreibt Casarens, mar in einem Klo= ster ein Laybruder oder Convers, welcher von der Chrsucht also eingenommen worden, daß er ihme eingebildt, er werde noch zu einer Inful kommen, dahero von freien Studen lesen und schreiben gelernt, weil er vorhero deffen nit fündig gewest, gedachte endlich, daß vieles Studiren nit noth= wendig sepe, dann auch Petrus und andere ungelehrte Fischer gewest, dannoch zu höchsten Acmtern kommen. In folder Chrsucht hat ihn meistens derjenige gestärft, welcher vor diesem dem allmächtigen Gott hat wollen gleich seyn, benanntlich der hochmuthige Lucifer; dieser ist ihme, bemel= dtem Bruder, in Geftalt eines Engels erschienen, und dem= selben geoffenbaret, daß er werde durch sondere göttliche Anordnung zur erzbischoflicher Dignität in dieser Stadt N. gelangen, welches dann dem plumpen Bruder einen folchen Ritl verursacht, daß er die andere Beistliche alle veracht, den Gehorsam der Oberen geweigert, ja der schmusige Kuchelvogt hat ihme eingebildt, es seye keiner seinesgleichen. Endlich erscheint ihme mehrmal der arglistige Satan, mit dem Vorwand, als feye er von Gott gesandt, ihme angu-

deuten, daß nunmehr gedachtes Erzbisthum vacirend sene, und also soll er sich ohne ferneren Bergug bahin begeben, welchem dann der stolze Limmel schleunigist nachkommen, das Kloster verlassen, und sich ohne Verweilung auf den Weg gemacht. Den britten Tag, ba er unweit ber Stadt ware, hat er die Ginkehr genommen bei einem Bfarrherrn, welcher dann ihme alle möglichiste Ehr und Lieb erwiesen, unwissend, daß dieser Phantast mit solchen Gedanken um= gehe; bei der Nacht machte ihm dieser Convers allerlei Mucken, wie er ben anderen Tag von bem ganzen Volf werde empfangen werden; zu solchem Bracht aber dunkten ihme seine Kleider zu schlecht, fällt ihm aber ein, als hab er gefehen bes Pfarrers feine Rutten an ber Wand hängen, und ein gutes Pferd im Stall stehen, befinnt sich also nit weiter, sondern nimmt das Rleid, sett fich auf das Pferd, und reitet vor der Connen Aufgang fort. Raum daß der Pfarrer frühe Morgens wahrgenommen daß seine Rutten sammt bem Pferd in Verluft gangen, hat er unschwer können schließen, daß kein anderer Dieb seve gewest, als dieser Gesell, hat sich demnach auf ein ans deres Pferd gesett, und mit aller Möglichkeit nachgeritten, bis er ihn endlich in der Stadt angetroffen, allwo der stolze Maulaff von einer Gaffen in die andere geritten, und fich verwundert, daß er von dem Bolf nit empfangen wird; der Pfarrer aber deutet foldes dem Gericht an, wie daß dieser ihme ein neues Kleid sammt einem Pferd ent= fremdt habe, worüber ber einbilderische Limmel eingefangen, und nach furgem Proces am lichten Galgen gehängt morben. Golche Geschicht beschreibt Casareus, und aus ihme Valerius Venetus in prato fiorito pag. 240.

## Sute Werk helfen nit allzeit in Himmel.

Der heilige Patriarch Abraham, deme Gott der AUmachtige versprochen, daß er ihme feinen Samen und Stammen wolle vermehren, wie die Stern am himmel und wie ben Sand am Ufer bes Meers; weit weniger Stern fennd in ber Höhe, als Sandförnl in ber Rieber, weit weniger fennd ber Auserwählten, als ber Verlornen: Dieser heilige Patriarch sammt anderen ift in Simmel kom= men wegen ber guten Wert, bas ift mahr. Der beilige Prophet David, welcher in seinem Alter nit konnte er= warmen, wann man auch hundert Bel; und Bolfter hatt auf ihn gelegt, gur Straf, glaubt Abulenfis, weil er fich einmal unterfangen, von bem Burpurmantel bes Königs Sauls ein Fledel abzuschneiden: ist Dieser also geftraft worden, weil er feinem Landefürsten nur ein Fleckel genommen, was verdient erft berjelbe, der einen gangen Mark stiehlt? dieser heilige Prophet David sammt anderen ist in Simmel fonimen wegen ber guten Werf, bas ift mahr.

Der heilige Apostel Petrus, welcher fast in allen Elementen große Bunder gewirft, das größte aber im Wasser, nit darum, weil er auf dem Meer daher gangen, als
wie auf einem krystallinen Boden, sondern weil er einmal
mit dem Angel einen Fisch aus dem Meer gezogen, der
ein Geld im Maul gehabt: das ist ein groß Bunder, wann
man einen Neichen sischt und sangt, und zum Dienst Gottes bringt; dieser Apostel sammt anderen ist in Himmel
kommen wegen der guten Werk, das ist wahr.

Der heilige Märthrer Stephanus, welcher Jesum gesiehen im himmel stehen, vidtt Jesum stantem etc., ba

sonsten gesagt wird, daß er sitze zur Rechten seines himmlisichen Baters; ich glaube aber, es sepe die Ursach: wann in einer Comödi gar etwas Schönes auf die Bühn und Bahn kommt, da pslegt man aufzusehen, und schauen; weil es dann die größte Rarität gewest, da Stephanus für seine Feind gebeten, also ist der Heiland hierzu aufgestansden: dieser heilige Märthrer sammt anderen ist in Himmel kommen wegen der guten Werk, das ist wahr.

Der heilige Beichtiger Franciscus, deme der Bettelstab tieber gewest, als der Bischossstab, der mehrer hat geshalten auf den Bettelsack, als auf den Geldsack, und lieber gewohnt im Spital, als auf einem Saal: dieser heilige Beichtiger sammt anderen ist in Himmel kommen wegen der guten Werk, das ist wahr.

Die beilige Jungfran Wilgefortis, insgemein genannt die Rummernuß, welche von Gott erhalten, daß ihr in ihrem schönesten Angesicht ein ungestalter Bart gewachsen, wollt also lieber einen Bart haben, als einen Bartholomä: diese heilige Jungfrau sammt anderen ist in Himmel sommen wegen der guten Werk, das ist wahr, und bleibt wahr; aber gleichwohl gibt es gute Werk, die einen nit in Himmel helsen, und seynd diesenige, welche Jemand verricht im Stand einer Todsünd; dieses ist eine einhellige Aussagaller Lehrer, welches bestätiget der gelehrte Aubulensis to.

7. in cap. 35. quaest. 341: Opera facta in mortali, sunt mortua, id est, non sunt meritoria vitae aeternae.

Beten ist ein gutes Werk und höchst wohlgefällig in den Augen Gottes, dahero geschrieben stehet: oportet semper orare, man soll allzeit beten. Luc. 18. Es ist zu wünschen, daß die Leut wären wie die Fisch, aber nit wie jener Fisch, in dessen Maul Betrus ein Geld gefun-

den; bann die immerzu bas Geld im Maul tragen, Zag und Nacht von Geld reden, allzeit ans Geld und Wucher denken, folche sennd bem herrn gar mißfällig. Bu wünichen ift, daß die Leut wären wie die Fisch, aber nit wie jener Meerfisch, mit Namen Polypus, welcher die Farb eines jeden Felsen, wo er sich anhängt, an sich zieht; bieser ist ein eigentliches Sinnbild eines Schmeichlers, der allerhand Kuchsscepter von Placenza bringt. Zu wünschen ift, daß die Leut wären wie die Fisch, aber nit wie jener Fisch im Meer, welcher die Gestalt eines Bischofs hat, darum auch Vescovo genennt wird; aber er fieht nur also aus. und ist nit, habet speciem non virtutem: also ist auch mancher innerlich anderst, als er sich äusserlich zeiget, oft auswendig ein Jiaias, und einwendig ein Giau. Bu munschen ift, daß die Leut wären wie die Fisch, aber nit wie jener Fisch, so da genennt wird Porcus Marinus, ein Meerschwein, welcher Fisch pur und nur sucht, wie er fann faift und fett werden: große Abgötter fennd diefelbe, quorum Deus venter est, Die ihren Bauch für einen Gott halten, indeme folcher mehr follte ein Roth, als ein Gott geneunt werden. Bu wünschen ift, daß die leut wären wie die Fisch, aber wie jener Meerfisch, wohl gemerkt, wie jener Meerfisch, Uranoscopus genannt; Dieser Risch hat nur ein Aug, und daffelbe oben auf dem Kopf, mit welchem er immer und allzeit den Himmel auschaut: auf folchen Schlag sollen die Leut seyn, allzeit Gott vor Augen haben, stets beten, Gott loben und benedeien. Wann ich aber wissentlich in einer Todsund bin, unterdessen aber bete wie ein Apostel Bartholomäns, welcher hundertmal bei Tag, und eben so oft bei der Nacht auf die Anie nie= bergefallen, und fein Gebet verricht; mann ich bete, wie

ein beiliger Paulus, ber Einstedler, so fich alle Tag breihundertmal zum Bebet begeben; wann ich schon so eifrig bete, wie ein Monfes auf bem Berg, wie eine Unna in dem Tempel, wie eine Judith in dem Zimmer, wie die drei Knaben in bem Dfen, wie ein Daniel in ber Reichen, wie eine Susanna in bem Garten, wie ein Jonas in dem Wallfisch, wie die Machabäer auf dem Feld: so verdient doch alles dieß mein Gebet nit eines Fingers groß im Himmel, sofern ich in einer Todsund bin; ja der h. Ba= filius in cap. Isa. cap. 1 gibt Dieje Gleichnuß: Wann Jemand eines Königs Sohn hätte ermordt, und gleich darauf mit noch blutigen Händen von ihme um etwas thate bitten, ein folcher wurde vielmehr einen größeren Born, als die Freigebigkeit des Königs zu gewarten ha= ben; also ber mit einer Todfund behaft, erwecket fast mehrer die Rach Gottes burch sein Gebet, als die Barmherzigfeit. Victimae impiorum abominabiles domino etc. Prov. 21.

Fasten ist ein gutes und zur Seelen Heil sehr ersprießliches Werk, wie es Paulus, der tarsensische Predisger, selbst bekennt: Castigo corpus meum, et in servitutem redigo. 1. Corinth. 9. Das Wörtl Leib im Buchstabenwechsel heißt Blei; nun ist kein Metall, so ehens der besudlet, als das Blei, dahero auf den Leib wohl Acht zu geben, damit die Seel von diesem Misthammel nit versunreiniget werde. Mit dem Weinstock gehet man zwar ziemlich hart um, und tractirt man denselben nit gar höfslich: man bindt ihn an, als hätt er weiß nit was für ein Diebstuck begangen; der arme Tropf muß immerzu einen Stecken oder Prügel auf der Seiten leiden, man trust und putt, und stutt ihn mit dem frummen Rebenmesser,

daß ihme mehrmal die Augen übergeben; man nimmt ihm die überflüssigen Blätter binweg, und schamt er sich nit ein wenig, daß sein grunes Kleid also zerriffen: aber alles diefes ift recht, bann fonft that er fein gut, und wurde aller verwilden. Der Alder oder die Erden muß viel leiden: der Bauer mit bem Pflugeisen schneidt ihr auf den Budel, baß eine Wunden an der anderen; man legt ihr einen Saufen Stallfoth übern Sals, daß fein Wunder ware, fie befomme einen Catarrh; ber Bauer fahrt ihr mit ber Egen über ben Buckel, daß fie bes Rragens bei Zeiten genug: aber Dieses ift alles recht, sonft that ber Acker ober die Erd fein aut, brächt lauter Diftel und Unkraut hervor. Also muß man ebenfalls mit dem Leib umgeben, den gar nit gartlen oder heichlen, sondern vielmehr mit Fasten und Cafteien abmerglen, damit er dem Geift unterworfen bleibe, und fein Aufruhr gegen ober wider denselben ermede. Corpus (anagram.) Porcus. Wann man ben Leib, diese wilde Sau, mäften thut, sodann hat der Teufel das befte Bescheideffen dabei; dabero ein sehr nugliches Werk die Fasten: Bona est oratio cum jejunio et eleemosyna. Tob. 43. Gleichwohl aber mann ich schon faste wie ein Monses, ber 40 Tag und 40 Nacht feine Speis noch Trank genoffen; wann ich schon faste wie ein Simeon Stilites, welcher durch 28 Fasten, verftehe Die 40tägige, nit den geringesten Bissen zu sich genommen; wann ich ichon faste wie der h. Hilarion, ber ba bis ins hochste Allter für seine tägliche Speis nichts anders gehabt, als ein paar Feigen und Trunk Wasser; mann ich noch strenger faste, als alle bicfe, und bin entgegen in einer Todfund, so gewinn ich nit so viel im Himmel, daß ich es in einem boblen Bahn konnte verbergen; bann ber Allerhöchste

an folchem Fasten und strenger Casteiung kein Wohlgefallen: um weil ich wegen der Sünd sein abgesagter Feind bin. Wie thoricht dann, ja fast sinnlos seynd alle diejenige, die da zur Fasnachtzeit ihr Gewissen mit Todsünden überladen, nachmals aber die Fastenzeit mit allem möglichen Abbruch zubringen, und erst zur österlichen Zeit durch die Beicht sich reinigen; diese müssen wissen, und sollen wissen, daß all ihr Fasten bei dem Allerhöchsten weniger gilt, als wann ein anderer, so im Stand der Gnaden, ein einiges Vaterunser betet. Weil der Abel unschuldig gewest, also dat Gott sein Opfer und Schanfung für genehm und werth gehalten; weil aber der Cain ein Schelm war, also hat der Allmächtige seine Gaben verworfen, wann er ihme auch lauter Gold und Edelgestein hätte geschenst.

Almosengeben ift ein sonders und der göttlichen Majestät höchst wohlgefälliges Werk, also zwar, daß der weise Salomon fagt, bag berjenige, jo fich bes Urmen erbarmet, mit Gott einen großen Bucher treibe: foeneratur Domino, qui miseretur pauperis. Proverb. 19. Der Soffellermeister und ber Sofbed fennd von ihrer Herrichaft, benanntlich von dem König Pharaone, in Die Reichen geworfen worden, weil fie ihr Umt beede mit Bebühr nit verricht, ober aber fonft andere Partiten gemacht; eben in berfelbigen Gefängnuß mare auch ber un: iduldige Joseph. Run hat sich zugetragen, daß die zwei erften bei ber Racht einen feltsamen Traum gehabt, mejsenthalben in der Frühe sie sich gar traurig gestellt. Bona dies, fagt Joseph, wie so melancholisch, ihr Cameraben? Bir haben Urfach, war die Antwort, bann wir haben bent Nacht einen so seltsamen Traum gehabt, und wiffen nit, wie

er und gum Guten ober Bofen wird ausschlagen. Ent= bedt folchen, fagt Joseph, Gott bat mir die Gnad geben, daß ich die Träum fann auslegen. Der Kellermeifter er= gählet von seinem Weinstock zc. Endlich sagt der Hofbed: Mir hat getraumt, als trag ich brei Korb auf meinem Ropf, und aus dem oberen Rorb, mo das befte Brod, die Semmel und Ripfel, fressen biefelbe die Bogel aus. So! bo! fagt Joseph, du wirft wohl ankommen; die drei Korb, mein Kerl, bedeuten drei Tag, die Bogel, jo das Brod verzehren, bedeuten, daß du alsdann wirst gehängt werben, und die Raben werden bein Fleisch verzehren. Genes. 40. Webe bemjenigen, beffen Brod die Bogel verzehren, welche da bei der Tafel die Speivogel und Spottpogel wohl tractiren, unterdeffen aber den armen Bettlern nit ein Biffel vergonnen; webe benjenigen, mit bero Unkoften ein mancher Rab, ober recht teutsch geredt, ein manches leicht= fertiges Rabenvieh stattlich ausgehalten wird, unterdeffen der Arme, fo Christi Person vertritt, muß den barten Sun= ger leiden; wehe folden Unbarmherzigen. Glückselig entgegen seynd alle diejenige, so sich der Armen annehmen und das Almosengeben nit vergeffen. Der Baum im Barabeis, worron die Eva das verbotene Obst genascht, ift nach vieler Lehrer Aussag ein Feigenbaum gewest, wie dergleichen Früchten noch in Indien wachsen; nun ift es feine ungereimte Frag, warum boch der Feigenbaum am Weg von Christo dem herrn vermalebeiet worden, der Feigenbaum aber im Paradeis, von deme doch alles Unheil gerührt, nit vermaledeit worden, weil er hat 211= mofen geben; dann er hat die Blatter gespendirt, wormit nich) die ersten Eltern befleidt: secerunt sibi perizomata. Gen. 3. Dabero ein Almosengeber nit fann vermaledeiet

werden, ja, mas man den Armen gibt, ift so viel, als wann man es Gott gabe; Almofengeber gelten alles bei Bott. Nichtsdestoweniger, wann ich in einer wissentlichen Todfünd bin und gib Almosen, wie eine h. Glisabeth, Königin in Ungarn, die da genennt worden eine Mutter der Armen; und gib Almosen, wie ein Franciscus von Uffis, der versprochen, keinem Urmen etwas abzuschlagen, jo ihn um die Lieb Gottes bittet; und gib Almosen, wie ein Dominicus, ber alle seine Bücher verkauft, bamit er nur den Armen moge beispringen; und gib Almosen, wie ein Ludovicus in Frankreich, welcher allzeit einen Wagen, wo er hingereift, voller Bettler mit sich genommen, und Diefelbe gespeist; gib ich Almosen, wie ein König Stephanus in Hungarn, nach beffen Tod fein ganger Leib verfault, auffer der rechten Sand, so ba unversehrt geblieben, weil er darmit so viel Almosen ausgetheilt; gib ich Almo= fen, wie ein Martinus ben Rock, wie ein Antonins bie Capuben, wie eine Catharina Senenfis gar bas hemmed vom Leib ze., bin aber zugleich in einer Todfund, jo ift alles dieses bei Gott verloren; und wann ich in einem solchen Stand gange Spitäler ftifte, all mein Sab und But unter die Armen austheile, so hab ich nit so viel Berdiensten bei Gott, als da hat berjenige, fo im Stand ber Unaden eis nem Bettler ben geringesten Bissen Brod spendirt. Si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero corpus meum, ita ut ardeam, charitatem autem non habuero, nihil mihi prodest, fagt der h. Paulus 1. Corinth. 13. Gin reicher Herr zu Wien verfauft haus und Sof, nimmt alles Geld mit fich, und reift nach Maria=Bell, zu biefem berühmten Gnadenort, in Stevermark, theilet unterwegs alles unter bie Urmen aus,

faftet die gange Reis im Waffer und Brod, gehet mit blo-Ben Fußen über alle harte fteinige Weg, betet, fingt und pfallirt Tag und Nacht, kommt mit größtem Herzenstroft nach dem verlangten Gnadenort, leget gleich daselbst hundert Ducaten in ben Kirchenstock, ift er aber in einer Todfünd, die er noch nit gebeicht, fo fennd alle diese gute Werk ungültig; und sofern er nachmals eine vollkommene Beicht verricht, und durch die gottliche Gute daselbst ftirbt, und die Seligkeit erreicht, so wird er doch aller dieser gu= ten Werken halber, die er im Stand ber Ungnaden verricht, nit ben geringsten Lohn im Simmel finden, fondern bekennen, daß er mit Betro eine gange Nacht gefischt, aber pur nichts gefangen; welches alles gang flar beftätiget ber h. Antonius P. 4. tract. 14. l. 6: Quaecunque quis faciat, jejunia, Eleemosynas, Martyria sustineat, non placent Deo, si sint cum mortali.

Wann dem also, sagt einer, daß die guten Werk, so im Stand einer Todsünd geschehen, nichts bei Gott gelten, so muß einer wohl ein Phantast oder gar ein Narr senn, der umsonst thut beten, sasten, Almosen geben, Kirchsahrten geben, und den Leib plagen und casteien. Höre du mich, guter Freund, und wisse, daß solche Werk Gott nit belohne im Himmel, wohl aber auf der Welt, also lehret gar schön der englische Doct. Supp. qu. 14. art. 4. in C. Solche gute Werk, spricht er, welche in einer Todsünd verricht werden, nutzen in deme, daß sie Gott mit zeitlichen Gaben und Gnaden bezahlet, gibt darfür etwan große Neichthum, eine beharrliche Gesundheit des Leibs, große Ehre und Würden auf der Erden zc. Zum anderen, helsen solche, obeschon todte Werk, daß man ehender sich zum Busweg besgibt, und folgsam wiederum in die Gnade Gottes gelangt.

Drittens, durch bergleichen gute Uebungen züglet der Mensch nach und nach eine gute Gewohnheit, daß folgends in Ansehung bessen der Allerhöchste zur Barmherzigkeit geneigter wird.

Man hat folches gesehen an dem Hauptmann Cornelio; dieser, als ein Heid, war ein sehr großer Gutthäter der Armen, und theilte häusige Almosen aus; in Ansehung solcher Lieb des Nächsten hat ihn Gott erleucht,
den heiligen Petrum zu ihme geschicket, welcher denselbigen, sammt allen den Seinigen, im wahren Glauben unterrichtet. Nit viel anderst ist es geschehen mit einem anderen
Hauptmann zu Kapharnaum, welcher ebenfalls ein Heid
gewest; weil er aber den Juden eine Synagog aufgebauet,
und seinem franken Diener so große Gutthaten erwiesen,
so hat ihme Gott ein Licht ertheilt, daß er zum wahren
Glauben kommen, und ihme noch der Herr die Lobpredig
gemacht, er habe keinen solchen Glauben in ganz Israel
gesunden, wie dieses wackeren Soldatens.

Bor allem aber dienet in dem Fall folgende Geschicht zum besten: Es predigte zu Bencdig der allberühmte heilig= mäßige Capuciner, Matthäus de Bascio, welcher seines apostolischen Eifers halber, wie auch wegen seiner so viezten Bunderthaten von männiglich sehr hoch geacht worden, unter denen nit der mindeste gewest ein sehr reicher Nechtszgelehrter, welcher insonders viel auf diesen seraphischen Prediger gehalten, also zwar, daß er ihn einmal zur Tasel und Essen eingeladen, wobei dann auch erstbenannter fromme und vollsommene Mann erschienen, zweiselsohne zu solchem Ende, damit er in diesem Haus etwas Gutes möchte schaffen, wie es dann auch solgends nit anderst abgelossen. Besagter Doctor oder Jurist hatte einen so wunderlichen

Uffen, daß er mehrmal der ganzen Nachbarschaft ben größten Gespaß verursachte; dieser Uff hatte gang meisterlich konnen die Tafel beden, die Teller ordentlich auflegen, die Servettüchl fehr fünftlich zusammen falten, die Gläser ausmaschen, den Wein nach Belieben einschenken zc. Neben allem folchen hat er seinem Herrn ben besten Rammerdiener abgeben; wann er nach haus fommen, ba hat er ihme die Thur aufgemacht, Mantel und Degen von ihme genommen, die Schuh ausgezogen, die Pantoffel herbei gebracht, nit ohne höchste Verwunderung aller anwesenden Gäften. Solches alles hat gedachter Rechtsgelehrte bem beiligen Mann ergablt, worüber Matthaus begehrt, man solle ihme diefen Affen weisen; man suchte das Thier im gangen Saus, in allen Orten und Winkeln, bis fie ihn endlich gefunden unter dem Bett, allwo er sich verstedt, und konnte weder mit Gutem oder mit Schärfe hervor gebracht werden. Hierauf ergriffe ber heilige Mann Diesen Doctor bei der hand, mit diesen Worten: Weißt du, wer dieser so heimliche Aff seye? es ist der leidige und leben-Dige Teufel unter solcher Affengestalt. Gehen demnach beede in die Rammer, allwo Matthäus dem Teufel ernsthaft auf= erlegt, er solle bekennen, warum er in solcher viehischen Gestalt diesem herrn gedienet? Ich bekenne, gwar bezwungener, fagt er, ich bin ber Tenfel, und bin zu keinem anderen Ziel und End hicher kommen, als daß ich die Seel Diefes lafterhaften Menschen moge hinweg führen. Warum aber, widersett der heilige Mann, warum aber haft du solches so viel Jahr hero nit ins Werk gestellt? Darum, fagt der boje Feind, weil er alle Nacht gemiffe Gebetel Gott und der Mutter Gottes Maria zu Ehren verricht; wann er solche nur einmal hatte ausgelaffen, sodann hatt

ich ihn bei der Nacht erwürgt, und die Seel in Abgrund geführt. Hierüber hat er alle Anwesende getröst, den Teusel verjagt, diesen Rechtsgelehrten aber solchergestalten zum Gemüth geredt, daß er alles ungerechte Gut zuruck geben, sein Lebenswandel gänzlich verbessert, und in allem ein christliches und bußsertiges Leben geführt. In annal. Capucin, anno 1558. n. 69. Worans dann klar erhellet, daß Gott in Ansehen des Gebets, welches dieser im Stand der Todsünd verricht, gleichwohl demselben noch die Gnad ertheilt, daß er hat können Buß thun und fromm leben.

## Der erlaubte Zigeuner.

Wunderliche Phantasten, seltsame Narren, artliche Grillenvögt seynd die Chiromantisten, welche ba aus ge= wiffen Bergen, Linien und Zeichen ber Sand bes Menichen Gesundheit, Rrankheit, Glück und Unglück wollen andeuten: dabero fie die fieben Planeten in die Sand hinein guartieren, und einem jeden ein besonderen Berg oder Bühel einhändigen. Den Ballen bes Daums nennen fic Den Benus: Berg, den Ballen bei bem Zeigfinger des Jovis, bei bem Mittelfinger bes Saturni, bei bem Goldfinger ber Sonnen, bei bem Ohrenfinger bes Mercurii, an bem Ballen der Sand bes Monds, aber mitten in der Sand bes Martis. Mehr segen sie allerlei Linien, als wie die Linien des Lebens, die Herzlini, die Haupt : oder Naturlini, die Blude = oder Tischlini, die Magen =, Leber = und Milglini ic., aus welchen sie nachmals wegen bero frummen, geraben, langen, furzen, hohen und niederen Figuren allerlei vergangene und fünftige Begebenheiten ausfagen, ob einer

werde heirathen, wie viel Söhn und Töchter im Chestand erzeugen, ob er werde zu hohen Dignitäten gelangen, wie viel Jahr er werde erreichen, was für Krankheiten und Zufäll ihn werden anstoßen 2c. Tausend solche Possen bringen diese verlogene und betrogene Handschauer auf die Bahn, welche gedichte Wahrsagung sowohl die Theologi, als forderest der päpstliche Stuhl verwirft und verdammt; mir aber ist gleichwohl erlaubt, und bin dießfalls ein zuslässiger Zigeuner, aus denen Händen wahrzusagen; wann ich nämlich in denselben nit sinde die sieden Planeten, sondern die sieden Werk der Barmherzigseit, alsdann kann ich mit bestem Fug und Gewissen wahrsagen: ein solcher Mensch habe zeitliches und ewiges Glück zu hossen.

Das erfte Wert ber Barmbergigfeit ift, Die Sungerigen fpeifen. Nachdem Glias, ber eifrige Mann Gottes, dem König Achab angedeut, daß drei ganze Jahr hindurch nit werde regnen, um weil er und die Geinigen den falichen Gott anbeten, wie es dann auch also geschehen: nit ein Tropfel ift vom Himmel gefallen, und das hat den Ronig und die Seinigen zu armen Tropfen gemacht; nit eine hand voll Wasser hat die Erd bekommen, und das war die Urfach, daß die Hoffnung einer Ferung gu Baffer worden, dahero fein Traid gewachsen, sondern lauter Leid gewachsen; es ift fein Brod gewest, sondern lauter Noth geweft, man hat feine Korner gesehen, sondern lauter Dorner gesehen: Elias aber hat fich aus Befehl Gottes in Der Wüften aufgehalten, ba haben ihme alle Tag zu Mittag und Abende bie Raben Fleisch und Brod gebracht; auch sieht man, daß Gott auch ans Dieben kann Diener Gottes machen; Die Raben haben ihme Fleisch und Brod gebracht des Tage zweimal; wo ift aber ber Trunf geblieben? Elias hatte den Bach Carith an der Hand; also wo der Mensch ihme selbst kann helsen, da pflegt Gott nit mit Mirakel kommen. Endlich besiehlt Gott mehr=mal, Elias soll sich begeben nacher Sarepta, in der Si=donier Gränzen, daselbst werde ihn eine arme Wittib speisen. Elias gehet, Elias sucht, Elias sindt, dann obschon die arme Haut daselbst sagte und klagte, daß sie in ihrer gan=zen Wirtbschaft nichts mehrers habe, als eine Hand voll Mehl, aus diesem hat sie sodann ein Brod gebachen, und dem hungerigen Eliä dargereicht. Dieses hat dem höchsten Gott dergestalten wohlgesallen, daß nachmals durch ein stetes Wunderwerk das Mehl im Geschirr allzeit gewach=sen, desgleichen auch das Del im Krug; ja in Ansehung dieser Barmherzigseit hat Gott ihren todten Sohn wiederum zum Leben erweckt.

Wer eine folche barmherzige Hand hat, wie besagte Sareptanin, der hat Glück über Glück zu hoffen: Glück auf der Welt, dann das Centuplum bleibt ihme nir aus; Glück in jener Welt, dann an dem jüngsten Tag ist ihme das Venite gewiß.

Das andere Werk der Barmherzigkeit ist, die Durstig an tränken. Wie Abraham hundert und vierzig Jahr alt war, da hat er seinen Hausverwalter, den Eliezer, ausgeschickt mit dem Besehl, er solle für seinen Sohn, den Isaac, eine Braut suchen, aber nur keine aus denen Cananäern: Non accipias uxorem silio med de siliadus Cananaeorum etc. Gen. 24. Es gibt aber in dem Land Canana reiche und wohlhabende Töchter: schadt nit, es ist besser, gottselig seyn, als goldselig seyn. Es gibt aber in diesem Land schöne und wohlgestalte Gesichter: non accipias etc.; was hilsts einem, gute Seiden, und

nit gute Sitten. Es gibt aber in biefem Land fehr gute von Abel: non accipias etc. Nimm bu mir feine aus denen cananäischen Töchtern, bann die cananäischen Weiber sennd schlechte canonische Weiber, sie beten die Göken an, sondern reise in Desopotamien, in die Stadt Nahor, zu meiner Freundschaft. Eliezer reift in bem Ramen Got= tes, und fommt nach sieben Tagen in besagte Landschaft, haltet daselbsten einen Rasttag bei einem Bronn, allwo zur Abendszeit die Töchter ber Stadt Rahor pflegten Waffer ju holen, allba hat er bas gange Werf Gott dem Allmäch= tigen befohlen; gar recht, bann ein Weib suchen ohne Gott. ift ein Weib finden aber nit ohne Spott. Gntigifter Gott, fagte er, bei diesem Brunn schick und schenk boch meinem Herrn Isaac eine wertheste Braut zc. Weislich hat hierinfalls Elieger gethan, bann heiliger und heilfamer ift beim Waffer ein Weib suchen, als beim Wein. Diejenige, fagt er, fo mir und meinen Camelen wird zu trinfen geben, foll em Ge= spons sehn meines Jjaac. Auf solches kommt Rebecca mit einem großen Wafferfrug, und faum daß fie Elieger mit aller Söflichkeit um einen Trunk ersucht, da war fie gang willfährig und urbietig, sprechend: Ja, ja, nit allein bir, fondern auch beinen Camelen will ich Waffer schöpfen ze-Beil fie nun ben Durftigen fammt den Seinigen geträuft, ift foldbes bem Allerhöchsten bergestalten wohlgefällig geweft, daß er fie für eine Braut bes Isaacs erficiet, auch nachmals hat Gott von biefem haus und Beichlecht Die Menschheit angenommen.

Wer eine folche barmherzige Hand hat, dem fann ich gleich einen wahrsagenden Zigeuner abgeben, daß er werde zu großen Shren gelangen, massen Lev, der Erste dieß Namens, zur höchsten kaiserlichen Würde gestiegen, um weilen er einem armen Blinden einen frischen Trunk Wasser ge-

Das britte Werf ber Barmbergigfeit ift, Die Radenden befleiden. Joppen, eine uralte Stadt in Judaa, welche Japhet, ein Sohn des Noë, von Grund auferbaut, war ein sehr stattlicher Meerport, allwo der Prophet 30= nas in bas Schiff gestiegen, bes Vorhabens, nacher Tarfis zu jeglen. In diefer Stadt Joppen ift mit Tod abgangen eine fehr fromme Matron und Mutter der Armen, mit Nas men Tabitha; diefe pflegte neben anderen guten Werfen mit eigenen Sanden Rleider zu machen für die Urmen. 218 nun ber h. Petrus dahin fommen, da fennd fehr viel arme Wittwen um ihn herum gestanden, welche mit weinenden Augen betrauert den Todfall dieser ihrer Gutthäterin, ja fie zeigten bem Peter die Kleider und Rock, fo fie ihnen gemacht. Act. 9. Ostendeptes ei vestes et tunicas etc. Eine jagte: Mein Peter, ich bin eine arme Wittib, mein Mann ift ein Fuhrmann gewest, aber beim Kahren läßt sich wenig ersparen; nachdem er endlich gefahren in die Ewigkeit, hat er mir nichts anders hinterlaffen, als eine harte Beißel, und diese ift die Armuth, die ich ziem= lich empfinde, ja ich hatt nu einen Faben am Leib, wann nit diese gute Mutter ware gewest, ostendentes ei etc. Ine andere fagt: Mein Beter, mein Mann ift ein Mauerer gewest, er hat wohl anderen Säuser gebaut, aber mir einen Spital; in Händen war er freilich wohl fteinreich, aber im Sack bettelarm, mir hat er weber Mittel noch Rittel binterlaffen, ich batte nichts an Leib zu legen, wann nit diese Mutter gewest ware, ostendentes ei etc. Gine andere fagte: Mein Beter, mein Mann ift ein Soldat gewest, hat aber mehrer Streit ale Beut gemacht; mit seinem

Fechten hat er so viel erworben, daß ich jest mit den Kindern felbst muß fechten gehen, und ist dermal all sein Hab
und Gnt auf der verlornen Schildwacht; ich hätte nit
einen Fetzen anzulegen, wann nit diese gute Mutter gewest,
ostendentes ei etc. Eine andere sagte: Mein Peter,
mein Mann ist ein Ledercr gewest, hat sich kümmerlich mit
seinem Handwerk können ernähren, er ist nunmehr gestorben; das Leder ist hin, mir ist nichts geblieben, als eine
arme Haut, die bin ich selbst, ich müßte bloß daher gehen,
wann mich diese Mutter nit bekleidt hätte. Weil nun solche
Tabitha die Nackenden bekleidt hat, hat solches dem Allerhöchsten so wohl gefallen, daß er ste durch den Peter wiederum zum Leben erweckt.

Wer eine solche barmherzige Hand bat, da kann ich leicht ohne einige Zauberei wahrsagen aus derselben, daß er werde große Reichthumer überkommen, zumalen Martinus, wegen eines Theils von seinem Mantel, den er dem armen Mann dargereicht, das Himmelreich erhalten.

Das vierte Werk der Barmberzigkeit ist, die Gefangen en erlösen. Weil zu Jerusalem der Prophet Jeremias ohne allen Schen bei der Hosstatt des Königs Sezbecia die Wahrheit geprediget, deswegen ist er von den meisten verseind und versolgt worden. Die Wahrheit ist eine Waar, und eine frische Waar, darum frisch, weil man sie selten brauchen darf. Veritas, im Buchstabenwechsel, heißt Servita, ein Diener, aber ein solcher Diener, der nit allenthalben darf eintreten. Maul, zuruck, heißt Luam. Niemand büst mehrer ein, als der wegen der Wahrheit das Maul so weit austhut; nichts ist, das ehender trüb macht, als die klare Wahrheit. Der gebenedeite Heiland bat dem Pilato bekennt: Ego sum veritas etc., ich bin

die Wahrheit; darum hat er nackend und bloß wollen am Rreng sterben, ju zeigen, daß die Wahrheit allzeit foll bloß jenn, und nit vermäntlet. Solche war auch bei dem Brovheten Jeremia, eben begwegen er von den Bornehmsten des Königs Cedecia dergestalten verfolgt worden, daß fie ihn endlich in eine tiefe lettige Gruben, anstatt bes Rerfers. geworfen. Es war aber unter denen Rammerherren bes Königs einer mit Namen Abdemelech, welcher zwar ein Mohr, aber eines weißen Gewissens; dieser hat fich bes gefangenen Propheten erbarmt, und den Konig babin bewegt, daß er mit dero höchster Erlaubnuß hat dörfen ben gefangenen Propheten aus der Gruben ziehen. Weil nun die Sund allzeit ist ein Vigil der Straf, und, wie der Balfche fagt, il peccato é calamita della calamitá. also ift in furger Zeit hernach Die Stadt Jerufalem von denen Caldaern erobert worden, und ift dazumal der Ronig sammt den Seinigen umkommen; ber einige Rammerbert Abdemelech, um weil er ben gefangenen Propheten erlediget, ift durch sondere Gnad Bottes beim Leben er: balten worden.

Wer eine solche barmherzige Hand hat, da ist ohne ferners Nachsinnen gleich wahr zu sagen, daß er werde viel Jahr und ein langes Leben erreichen; dann Baulinus, um weil er einer Wittib Sohn aus der Gefangenschaft gebracht, sogar das ewige Leben erhalten.

Das fünfte Werk der Barmherzigkeit ist, die Kranken besuchen. Es ist einer, der von Zerusalem nacher Jericho gereist, in das Unglück kommen, daß er unter die Mörder gerathen, welche ihn dann nit allein völlig ausgeplündert, sondern anbei auch tödtlich verwundet; nun hat es sich begeben, wie er also elend und halb todt auf

dem Weg gelegen, daß ein Priefter daselbst vorbei gereift, fich aber des armen Tropfen gang und gar nit angenom= men; bald hernach ift auch ein Levit eben dieselbige Straffen gangen, ber besgleichen gethan, und sich bes armen Tropfen nit erbarmt; solches scheint wohl nit schön. Das Wort Priester lautet so viel ale Preisister, ale soll er nichts an sich haben, als lauter preiswürdigiste Tugen= den; ce scheint aber, daß dieser Priefter und Levit deffent= halben des armen Tropfen fich nit angenommen, aus Corg, es möcht ein Geld kosten; dieß lautet fürwahr nit wohl, mann die Geiftliche beten: per grossum Dominum nostrum, und vergleichen nich Reichthum und Beiligthum gar nit mit emander. Endlich hat auch denselben Weg genommen ein Samaritaner, und wie er des armen und halbtodten Menschen ansichtig worden, da schöpfte er ein bergliches Mitleiden, steigt vom Pferd oder Maulthier herab, wascht ihm seine Wunden, verbindt dieselbige, und führt ihn mit fich in die Berberg, allwo er alles für ihn begabit; solches hat Christo dem Herrn so wohl gefallen, baß er biefen Samaritanen bei allen anwesenden Juden und Pharifäern über alle Massen hervor gestrichen, und ibme mit seinem göttlichen Mund eine stattliche Lobpredig gemacht. Luc. 10.

Deme eine solche barmherzige Hand ist, solchem fann ich ohne Beleidigung Gottes und Verletzung des Gewissens einen Zigeuner abgeben, ihme folgsam wahrsagen und versprechen, daß er alles Gutes zu Leib und Seel zu geswarten habe.

Das sechste Werk der Barmherzigkeit wird dießfalls auf die Letzte gesparet.

Das fiebente Werf ber Barmbergigfeit ift, Die Zob-

ten begraben. Wer ift beständiger gewest in dem mab= ren Glauben, als der fromme Patriarch Tobias, welcher in seiner affprischen Gefangenschaft in Mitte der Beiden und Abgötteren allzeit den wahren Gott verehrt, und folg= sam gleich gewest einer Rosen, welche bei dem muffenden Knoblach besto besieren Geruch von sich gibt? Wer ift freigebiger gewest im Geben, als ber gerechte Tobias, welcher feinen mitgefangenen Ifraelitern in aller Noth beigestanden, das Seinige unter sie ausgetheilt; dann er wohl gewußt, daß viel bei Gott wegen des schlechten Da= tivum einen großen Accusativum zu gewarten haben? Wer ist sorgfältiger gewest in der Rinderzucht, als der fromme Tobias, welcher seinen Sohn in steter Gottesforcht ge= halten, und mit demselben verfahren, wie der Weingärtner mit dem Rebenftod, deme das Binden und Schneiden gro= Ben Nuten bringt? Wer ift geduldiger gewest in seiner Drangfal und Trübsal, als Tobias? Unangesehen, baf er um das leibliche Gesicht fommen, und vier ganger Jahr in dem blinden elenden Stand zugebracht, so hat er boch die inneren Augen des Gemüths von Gott nie abgewendt, in Erwägung, daß Gott die Seinigen mehrer mit Drucker als Zuder tractire, und daß der Himmel nit ungleich einer hummel, bei welcher zwar ein suges hönig, aber and, ein scharfer Stachel zu finden. Wer ift gemiffenhafter gewest in seinem Wandel, als der fromme Tobias? fogar als er einmal in feinem Saus hat gehört ein Beiß= bodel gemedzen, ba fragte er fein Weib, ob es nit eine gestohlene Sach seine? Hierdurch hat er zwar wegen bes Beigbodels einen Bod geschoffen bei seinem Weib, welche es fehr hart empfunden, daß man fie wolle in die Diebs= zech zählen. Wann es aber foll fenn, fagte ber Tobias, Döckel soll ein Widder werden, das ist, man soll es seinem Herrn wieder zustellen. Wer ist endlich barmherziger gewest nit allein gegen den Lebendigen, sondern auch gegen den Todten, als der fromme Todias, der auch von den Mahlzeiten hinweg gelossen, die todten Israeliter in sein Haus getragen, und selbige bei nächtlicher Weil zur Erden bestättiget. Dieß hat Gott dem Allmächtigen so wohl gefallen, daß er dessenthalben seinen Sohn durch den Engel Naphael hat lassen begleiten auf dem Weg, auch ihme dem Todia das gewünschte Gesicht wiederum geben.

Wer eine solche barmherzige Hand bat, der darf nit weiter viel Linien und Ballen besichtigen, sondern kann ohne einigen Fehler wahrsagen, daß ein solcher nichts anders, als lauter Wohlfahrt und Segen zu gewarten habe.

Endlich ist ein sonders groß und Gott wohlgefälliges Werk der Barmherzigkeit, die Fremden beherbergen. Im Feuer seyn und nit brennen, wie die drei Knaben im babylonischen Ofen, ist viel; durch den Koth passiren, und nit besudelt werden, wie da pflegen die Sonnenstrahlen, ist viel; im Wasser seyn und sich nit nehen, wie die schwaren lesweißen Schwanen, ist viel: aber unter den Sündern lesweißen der gerechte Loth in der sündigen Stadt Sodoma, Loth gering von Namen, aber gewichtig in Berdienstenlinter anderen preiswürdigisten Tugenden war auch diese, daß er gern und urbietig die Fremden beherberget; als einsmal zwei Engel, in Gestalt der Fremdling, zu Sodoma ankommen, und selbe der Loth von weitem ersehen, da ist

er ihnen alsobald entgegen geloffen, selbigen mit aller Freundlichkeit die Herberg auerboten, ja, da sie sich in etwas geweigert, hat er sie bei den Händen genommen, und fast mit einem höslichen Gewalt in sein Haus geführt. Wie solches die lasterhasten Sodomiter in Ersahrnuß gesbracht, da haben sie insgesammt, a puero usque ad senem, jung und alt, das Haus des Loths wollen stürmen und ausbrechen; aber Gott hat diese Böswicht dergestalten verblendt, daß sie die halbe Nacht mit Fackeln, Lichtern und Laternen um das Haus gangen, aber nie die Hausethür gesunden, unterdessen hat Loth diesen seinen Gästen alle mögliche Lieb und Ehr erwiesen. Solches ist in den Augen Gottes so angenehm und wohlgefällig gewest, daß derenthalben Loth, sein Weib und die zwei Töchter aus dem erschrecklichen Untergang der Stadt erlöst worden.

Aus einer solchen barmherzigen Hand kann ich trut allen Zigeunern wahrsagen, daß ein solcher Mensch bei Gott in sonderen Gnaden stehe, und habe die wenigiste Gefahr an Leib und Seel zu förchten, wie unter anderen folgende Geschicht genugsam an Tag gibt.

Gine vornehme Frau von Abel neben anderen Tugen: ben ware eine absonderliche Gutthäterin der Armen, also zwar, daß sie mehrmal nit allein denselben ein reichliches Almosen mitgetheilt, sondern auch in ihrem eigenen Haus beherbergt, und denselben die offenen Schäden und Bunden geheilt, welches aber ihrem Herrn öfters den größten Unwilden verursacht, dergestalten, daß er ihr ernsthaft verboten, sie soll sich nimmermehr untersangen, dergleichen Lumpengesind, (also nennt er sie,) ins Haus zu nehmen. Als nun auf eine Zeit besagter Edelmann, der meistens dem Wohlseben ergeben, auf der Jagd gewest, da hat sich ein armer

elender und ausfätiger Mann bei ber hausthur angemelbt, und mit vielem Bitten und Weinen inftandig um eine Berberg angehalten. Die Frau tragte gegen folchem ein bergliches Mitleiden, entschuldiget fich aber wegen des Berbots ihres ohne das zornigen Herrns, weil aber ber armselige Tropf sich gar nit wollte abweisen lassen, also bat fie benfelben mit eignen Sanden ins Saus geführt, ihme die besten Bissel vorgesett, der sich aber dessen schonest bedankt, und nur gebeten um ein wenig Lagerstatt, damit er in etwas konnte raften und ruben; worauf dann diese gutherzige Frau den armen Tropfen in ihr eigenes Bett geführt, benseiben mit ben lindesten Federfiffen verseben, folgsam die Rammer zugeschloffen, und ihme die beliebige Rube vergount. Unterdessen kommt ber herr von der Jagd nach Haus, begehrt gleich von ihr, fie solle die Rammer eröffnen, bann er wolle ein wenig ruben, weil er sich so start im Jagen abgematt; wer war mehrer im Herzen bestürzt, als diese? und weil sie in Aufsperrung der Rammer immerzu verweilet, also hat er vor lauter Zorn mit den Füßen die Thur aufgesprengt; wie er aber hinein getreten, ba fonnt er fich nit genng verwunderen über das fo wohl aufgerichte Bett, forderift aber hat er einen folden edlen Geruch wahrgenommen, daß ihme die Kam= mer wie ein Paradeis vorkommen, deutete auch folches der Frauen an, die unterdessen voller Forcht und Schreden gewest. Nachdem fie folches felbst mit hochster Berwunderung erfahren, alsdann hat sie ihme den ganzen Berlauf umftändig entbedt, und folgsam beebe erkennt, baß fie Chriftum ben Berrn in Geftalt eines armen Tropfen beherbergt; worüber ber Edelmann fein bishero übelgeführten Wandel gänglich verändert, und er so wohl ale

seine Frau in steten Werken ber Barmherzigkeit sich ge-

## Das geistliche Arauterbuch.

Bon ben Kräutern hat erstlich geschrieben Drybeus, nach ihme Mufaus, nach diefem Sesiodus, nach folchem Pythagoras, nach dem Apollo, nach ihm Aesculapius, nach diesem Dioscorides, nachmals Galenus und andere 20; Diese alle loben die wunderlichen Gigenschaften, Kräfte und Wirkungen der Kräuter, welche den Menschen, so da ungahlbaren vielen Zuftanden und Unpäßlichkeiten unterworfen, fehr nutlich und heilfam fennd, so wohl am inne= ren als äufferlichen müheseligen Leib. Der Hirsch, als ein vernunftloses Thier, beilet sich felbst, wann er verwundt wird, mit dem Kraut, so Dictam genennet wird. Ein Storch, dafern er fich nit wohl befindt, curirt fich mit dem Kraut Origano, auf Teutsch Wohlgemuth oder Doiten. Die Raten erquiden sich, ja erfrischen ihre Augen mit dem Rraut Valeriana, jonft Baldrion genennt. Die Schwalben lieben fein Rraut mehrer, als das Scheelnfraut, also zwar, daß fie ihren Jungen solches zu effen geben, damit fie ehender das Gesicht befommen, und ift ja wunderlich, daß dieses Kraut anfangt zu wachsen, wann Die Schwalben ankommen, so bald aber solche wieder wegfliegen, jo dann verdirbt es. Der englische Thomas schreibt von einem Kraut, wann man baffelbe in einem Zimmer angundt, daß es rancht, jo glauben alle Unwesende, daß lauter Schlangen im Zimmer senn. Majolus in dieb. Canic. pag. 30. Biel bergleichen Sachen giehen Die Mutores an von unterschiedlichen Kräutern; ich laffe fie alle

bei ihren Kräutern, Wurzlen, Pflanzen, Gewächsen und dergleichen Dingen, aber mein Kräuterbuch übertrifft ihre Waaren alle.

Sie loben mir den Carduum Mariae oder Mariabistel so sehr, daß derselbe kräftig sewe, sehr viel Krankheiten zu wenden; ich laß gelten, aber bei mir gilt die Borbitt Maria, die Hulf der Mutter Gottes weit mehrer, als der Mariadistel.

Wie unfer herr und Beiland breißig Jahr und dreizehn Tag alt gewest, da ist er auf eine Hochzeit eingeladen worden zu Cana in Galiläa; bei folcher Sochzeit fennd auch erschienen Maria seine gebenedeite Mutter, Betrus, Undreas, Philippus und Bartholdmäus. Dieses Ehrenfest ift gehalten worden in dem Saus des Zebedai, der ein Bater mar Joannis des Evangeliften, welcher dazumal der Bräutigam gewest; die Braut aber, wie viel Lehrer ausgeben, war Anachita, welche beede dazumal eine ewige Jungfrauschaft verlobt, und Joannes dem herrn nachgefolgt, Anachita aber fich der Mutter Gottes juge= sellt. Bei besagter Hochzeit aber hat gar bei Zeiten der Bein gemanglet, deficiente vino etc. Ginige glauben, es seye ber Zebedäus, welcher Die Bochzeit ausgehalten, gar bei schlechten Mitteln gewest, und darum sich mit gnugfamem Wein nicht konnen verseben. Glaublicher aber ift, wie Sirtus Cenenfis ausfagt, daß die Bediente und Aufwarter das mehrifte vertragen, und ihre zerlechzeten Gurgeln aus= gewaschen, bann bei folden Gesellen einer bem andern fann meifterlich eine spanische Wand abgeben, damit fie bequem fonnen die Glafer ausleeren, barum fein Wunder, daß bei der Bedienten Untreu allemal ein Manguement in Die Wirthschaft schleicht. Sene ihme, wie ihm wolle, Der

Wein ist ausgangen, wenenthalben bas Brautvolf sich nit ein wenig geschamt; faum daß solches die allerwer= theste Mutter Maria mahrgenommen, da hat sie sich also= bald der armen Leute angenommen, und mit ihrer Bor= bitt ausgewirft, daß ihr gebenedeiter Sohn das Waffer der seche fteinernen Krüg in den besten rothen Wein verwandelt. Jest mache jemand ben Schluß: wann die übergebenedeite Jungfrau und Mutter diesen Leuten ift beige= fprungen, und fie aus folder Roth geholfen, indeme fie hierzu nicht ersucht noch begrüßt worden, mas Sulf wird fie erst allen benjenigen leiften, welche so inständig und flehentlich dieselbe anrufen. Bu Loreto in Wälfchland ift offentlich zu feben, wie baß einmal ein Briefter aus Scla- , vonien von den Türken gefangen worden, und weil er im= merzu den Namen Maria in dem Mund gehabt, auch an= bei vorgeben, daß er solchen im Bergen trage, beinebens fich verlobt nacher Maria Loreto, also haben diese un= menschliche Saracener ihme bas Berg sammt bem Ingeweid aus dem Leib geschnitten, bemselben folches in die Sand geben, er solle gleichwohl diese Waar nacher Loreto überbringen, welches bann auch mit hochster Verwunde= rung geschehen: maffen er nach etlichen Tagen auf ber Reis zu Loreto angelangt, das Berg und Ingeweid all= dorten abgelegt, die ganze Beschicht mit furgen Worten erzählt, folgends, mit den heiligen Sacramenten verseben, in Gott felig verschieden. Atlas Marian. de Loret, Ber will auch zweifeln, daß Maria nit mehrer helfe, als Mariendistel.

Daß die Heiligen im Himmel mit ihrer Borbitt und fonnen und wollen helfen, ift bereits bei denen Catholisichen ein grundlicher Glaub, und will ich hierinfalls feine

schon vorhin befannte Controversen beitragen; forderist aber ift mächtig und übermächtig die Borbitt Maria. Die Urgneierfahrnen, benen der gelehrte Dioscorides beistimmt, fon= nen nicht genug bervorstreichen St. Betersfraut, welches von ben Lateinern Parietaria, von den Spaniern Yerva del Maro, von den Böhmen Jenanoc genennt wird, und folle daffelbige so wohl einwendige als auswendige Schäden heilen. Ich laß es gelten, aber bei mir gilt viel mehr die Bulf und Vorbitt bes heiligen Apostels Petri, als St. Betersfraut. Nachdeme der Beiland den Knecht bes Saupt= manns zu Caphainaum so wunderlich wiederum gesund ge= macht, da ift er in bes Betri Sans eingetreten, nit in einen Palast eines reichen Berrn, sondern in Das Saus Petri, allwo nichts anders, als die Urmuth selbst anzutreffen, dann er ift lieber bei ben Armen, als bei den Reichen, daselbst war niemand im Saus, als feine Edwiegermutter, jo da= gumal eine alte Wittib; schon stehet es, mann in ben Saufern ber geiftlichen Scelforger nur alte Beiber, und noch darzu Befreundte zu finden. Diese alte Matron ware da= jumal im höchsten Fieber; Gott pflegt gemeiniglich die Geinigen mit Drangsal und Trübsal heimzusuchen, damit er hierdurch dero Berdiensten größer mache. Wie Betrus und Andreas Dieselbe liegerhaft gefeben, und am bibigen Ficher gang babin liegen, ba baben beebe für fie gang eiferig gebeten, ber herr mochte sich boch ihrer erbarmen; ohne Zweifel haben andere auch eine Interceision eingelegt, aber diese zwei haben noch inständiger angehalten. Freilich wohl foll man allen armen Bedrangten an Die Sand geben, mehrers aber benen Befreundten und Unvermandten; weil nun biefe fo eiferige Vorbitter gewest, alfo hat in Ansehung derselben der Herr ihr das Fieber augenblicklich gewendt, worauf sie alsobald frisch und gesund aufgestanden, und ihme wie auch anderen bei der Tasel aufgewartet und bedienet. Dann eine empfangene Gutthat muß bald mit der Dankbarkeit bezahlet werden. Wann nun Petrus hat können ein Vorbitter abgeben, da er noch bei Leben, und auf Erden gewest, wie viel mehr kann er dermal als ein Patron angerusen werden, da er bereits das göttliche Angesicht genießet.

Auf dem Gebirg, insgemein de Cancellis genannt, unweit der Stadt Fullinio in Wälschland, ist eine kleine Kirch dem h. Apostel Petro gewidmet; nächst dieser wohnet ein gewisses Geschlecht, dessen Vorsahrer daselbst den h. Betrum haben gar freundlich beherberget. Dabero sie durch die Vorbitt und Verdiensten des h. Petri eine ewige Gnad haben erhalten, daß allzeit einer aus dieser Familia die Schiatica oder Vergicht kann curiren, wann er nur den Patienten in besagter Kirchen den Segen gibt; dahero zu diesem Ort ein sehr großer Julauf, so wohl von Rom als anderwärts. Pagat. P. 2. pag. 45. Ist demnach leicht zu glauben, daß die Vorbitt Petri weit mehrer vermag, als St. Vetersfraut oder Parietaria.

Der wohlerfahrne Mathiolus sammt vielen andern thut in seinen Büchern Meldung von der St. Jacobsblumen, so bei den Lateinern den Namen hat Senecio Major, und meldet andei, daß diese sehr gut und herrlich sepe zur Medicin, insonderheit aber die offenen Schäden damit zu euriren. Ich laß es gelten, aber bei mir gilt viel mehr die Borbitt und hülf des h. Apostels Jacobi, als besagte St. Jacobsblumen.

Bei Verheerung der Stadt Sodoma, Gomorrba 20 jeund fehr viel benkwürdige Ding unterloffen. Erstlichen

an bem Ort, wo diese volkreiche Stadt gestanden, ift bermal ein großer Gee, andere nennen es gar bas todte Meer, in der Länge ift folches eine Tagreis, in der Breite aber nur 6 Meilen. Besagtes Waffer andert alle Tag feine Farb, und wirft an vielen Orten Stud Bech in die Sobe, in der Größe eines Ochsens, und weil es also ftinkend und abscheulich, zweiselsohne wegen der abscheulichen Sünd, so vorhin daselbst regiert, also ist weder Fisch noch anderes Thier darinnen zu finden. Wann man in Dieses todte Meer ein Gifen wirft, so schwimmt es in der Sobe, entgegen eine Feber gehet und finket gu Grund, welches alles wider die Natur; wann dieses Wasser sich ausgießet, so machet es die Felder unfruchtbar, da sonft ein anderes pflegt fruchtbar zu machen, alles wiber die Natur. Diese fündhafte Städt, so daselbsten gestanden, sennd verzehrt worden von dem Feuer, welches vom himmel gefallen, dieß war mehrmal wider die Natur, dann des Freuers Natur ift in die Sohe zu fteigen, und nit in die Riedere; dieses Fener ift zu Daffer worden, dann die göttliche Schrift sagt: Pluit Dominus etc. Genes. 19. Der Betr regnet über Codomam und Gomorrham Schwefel und Feuer; wann bann Fener ju Waffer wird, und Waffer zu Keuer, so ist alles wider die Ratur; solches alles aber ift darum geschehen, weil Gott hat wollen diese lasterhaste Leut mit gleicher Mlung bezahlen, also spricht Chrysofto= mus: Indeme bie Codomiter haben wider bie Ratur gefündiget, also hat sie auch der Allerhöchste mit solchen Dingen gezüchtiget, so da wider die Naturen waren. Aus diesem erichrecklichen Untergang ist gleichwohl Loth sammt ben Seinigen erlöft worden; warum aber ift Gott gegen ihme also gnavig gewest? Db er schon ein frommer und

gerechter Mann gewest, so war er boch nit so unschuldig. als wie die fleinen unmundigen Kinder, die da gleichwohl sammt anderen ju Grund gangen. Die meifte, mo nit gar die game Urfach ift gewesen, weil nämlich der Abraham fur ben loth bei Gott dem herrn einen Vorbitter bat abgeben. Genes. 18. Wann bann bes Abraham Gebet für feinen Befreundten ben Loth fo fraftig ift gewest, da er noch auf dieser sundigen Welt manderte, wie fraftig wird erft fenn die Borbitt eines Beiligen, ber mit Gott ichon herrichet in ber Glori; bas hat erfahren das Königreich Spanien an dem heiligen Jacobo. Wie Unno 800 nach Christi Geburt Raymirus, bero König, wider die Saracener einen gangen Tag gesochten, bei an= gebenber Nacht aber fich mit seinem fleinen Säufel auf einen Bubel retirirt, moselbst er Gott angerusen, und die Borbitt bes heiligen Apostels gesucht, da ist ihme solcher gang fichtbarlich erschienen, und befohlen, daß frühe morgens alle Die seinige Soldaten follen beichten und communiciren; nachdeme solches geschehen, haben sie mehrmal mit besag= tem Feind ansangen zu streiten, allwo zugleich der h. Jacobus auf einem schnecweißen Pferd erschienen, mit Deffen Bulf fie sechzig taufend ber Caracener erlegt. Hist, Hispan. Ber fieht dann nit, daß die Gulf und Borbitt des heili= gen Apostels Jacobi fraftiger jene, als die St. Jacobsblumen oder Senecio major.

Unter den heilsamen Kräutern, so die Erd, als eine gütige Mutter, hervor bringt, wird nit für das mindeste gehalten das heilige Joannisfraut, welches die Griechen Hypericon, die Lateiner aber Personata nennen, es solle, wie die Medici aussagen, ein sehr stauliches Mittel sehn sur allerlei schädliches Gift. Ich laß es gelten, aber bei

mir gilt viel mehrer die Hulf und Borbitt des h. Joannis, als das St. Joanneskraut.

Als Paulus, ber beilige Apostel, von Jerusalem gefangener mit anderen feiner Cameraden nacher Rom geführt worden, da ift ein folches Sturmweiter auf dem Deer entstanden, daß alle im Schiff, deren 276 waren, fammt dem Paulo in augenscheinliche Todsgefahr gerathen. Die tobenden Meerwellen spielten nit anderst mit dem Echiff, als wie mit einem Ballen; das Schiff stiege bald in die Höhe, als wollte es die Wolken kuffen, bald stürzte es fich in die Tiefe, als wollt es sich in dem Abgrund selbst begraben; die rasenden Wind mit ihrem unaufhörlichen Brausen machten noch größer das Seufzen und Jammer der Schiffsahrenden. Der schwarz überzogene himmel verurfachte lauter bleiche Befichter; Die gang verbullten Stern prophezeiten nichts anders, als lauter Unftern; Die zerrisfenen Gegel maren unfehlbare Borboten, daß ihr Leben nit werde gang bleiben; die gertrummerten Ruder gaben wohl zu verstehen, daß ihre Leiber auch bald werden zu Trummern gehen; das vor Born faimende Meer drohete allen, daß ihr Leben bald wie ein Faim werde zerfließen. In diesem erschrecklichen Sturmwetter hat Paulus seine Mugen und Sand zu Gott gehebt und für alle gebeten, bald bierauf hat er dieselbe getröft, ihnen angedeut, daß Gott in Unsehung seines Gebets alle werde beim Leben erhalten, wie bann auch geschehen: Donavit tibi Deus omnes, qui navigant tecum. Actor. 27. Wann dann Paulus und noch andere Beilige alle fo barmbergig seund gewest in Dieser Welt, und sich so ftark bes Nach. sten angenomimen, wem wird bann einfallen, baß fie bereits in der Glori folcher Lieb werden vergeffen haben,

allwo die Lieb nit gemindert, sondern vielmehr gestärker wird und ewig verharret. Das hat ersahren der heilige Gregorius Thavmaturgus, als dieser noch auf Erden wans derte und das tieseste Geheimnuß der allerheiligisten Dreisfaltigkeit nit konnte fassen; da hat er den heiligen Joannem, den Evangelisten, angerust, er möchte ihm doch aus diesem Scrupel und Verwirrung helsen, woraus ihme der heilige Joannes erschienen, und besagte Geheimnuß vollskommens ausgelegt und erklärt. Ita Gregor. Nissen. in orat. S. Gregor. Thavmat. So muß es nun ein jeder gestehen, daß mehrer gelte und stästiger sehe die Hülf und Vorbitt des heiligen Joannis, als obbenanntes Johannesstraut ober Hypericum.

Befannt ift nun allerseits, wie nutlich und ersprießlich und Menschen in biesem Jammerthal sepe die Bulf und Vorbitt ber Beiligen, vor allen aber wird allhier beige= tragen eine wunderliche Beschicht eines frangofischen Cavaliers, ber fich genennt hat herr von Bachevilla ze-Unno 1386 ift unter Carolo dem Sechsten, Konig in Franfreich, ein fehr großer Abel aus felbem Reich in Sun= garn gezogen wider ben Turken, unter folchen fich auch der herr von Bachevilla befunden, jedoch mit schwerer Cinwilligung feiner Frauen Gemahlin, fo eine Dama von jungen Jahren; damit fie aber ein ftetes Gedachinuß feiner habe, also hat er in der Urlaub einen guldenen Ring von seiner Sand gezogen, benselben in Mitte von einander gebrochen, einen Theil ihr eingehandiget, ben anderen aber für fich behalten. Weil aber dazumal burch sondere Verhängnuß Gottes der Türk obgestieget, und sehr großer Adel gefangen worden, also hat auch foldes Unglud getroffen den von Bachevilla, welcher sieben ganzer Jahr in solcher

harten und elenden Sclavität mußte bleiben, unter welcher Zeit kein einiger Brief von seiner Liebsten angelangt. 218 nun der Türk, als fein Berr, vermerkt, daß er fein Gelb nach Rangion von diesem Sclaven zu hoffen, also hat er endlich beschlossen, solchen zu erwürgen, und ums Leben zu bringen, welches ein anderer Sclav werkstellig zu maden in Befcht gehabt; ba dieses ber Bachevilla erfahren, also hat er sich Gott gänzlich befohlen, und zu einem chriftlichen Tod fich bereitet, anbei aber ben heiligen Julianum, welchen er sonders allzeit verehrt, flehentlich ersucht, daß er ihme wolle beistehen, und so fern er ihn aus diesem Elend werde erlösen, so dann woll er ihm zu Ehren eine Capell aufbauen. leber folches ift der bedrangte Sclav eingeschlafen, als er aber hernach bald wieder erwacht, da hat er gesehen, daß er ohne Ketten und Band, und zwar nit mehr in der Befängnuß, soudern in einem grunen Wald; fonnte sich babero Anfangs nit genug verwunberen, hielt es erstlich für einen Traum, weil er aber ben freien himmel gesehen, die Bäumer griffen, so hat er bald vermerkt, daß er durch die Sulf des heiligen Juliani, feis nes Patrons, aus ber Gefangenschaft erlöft worden; machte ihm demnach allerlei Gedanken und Sorgen, wie er wiederum möchte in Frankreich gelangen. Indem er also forts gangen, fo trifft er einige junge Tochter an, bie baselbst Die Schafe gehütet, diese hat er auf Türkisch angeredt und gefragt, wem boch solcher Wald zugehöre? Die Dlägblein gaben frangofisch die Antwort, daß sie ihn nit verfteben; als er solches gehört, so rebet er mit ihnen frangofisch, wem dieser Wald gehörig seye? Die Antwort ware, daß der Wald sammt der ganzen Gegend zugehöre dem Cavalier von Bachevilla, worüber er fich hochst verwundert,

und gleich wahrgenommen aus biefem und jenem, daß es fein Wald sepe, worinnen er vielfältig gehett und gejagt, und bag er mit hochstem Wunder so augenblicklich aus ber Türkei in Normantia gekommen; so dann hat er auch gesehen, daß er nächst bei seinem Geschloß Bachevilla fene, woselbst er sehr viel Edelleut angetroffen, begehrte auch allba mit der gnädigen Frauen zu reden, welches ihme ber Thorwartel rund abgeschlagen, mit Meldung, daß die gnädige Frau fich bereits in die Kirchen werde begeben, und baselbst durch die priesterliche Sand solle copulirt werden. Der arme und wie ein Bettler gerriffene Badge= villa bate inståndig, nur ein paar Worte mit ihr zu reben, Die es aber geweigert, und ihme zwei Gulden für ein 211mosen geschickt, welches er aber nit angenommen, sonbern mehrmal wiederholt, daß er nothwendig mit ihr zu reden habe. Endlich ift fie auf so ftarfes Unhalten aus dem Saal hinaus getreten, in Begleitung eines großen Abels, und hat laffen besagten gerlumpten Bettler und Fremdling gu fich kommen, welcher bann mit verwachsenen Saaren und Bart hingu getreten, und nach abgelegter Reverenz in dieje Wort ausgebrochen: Madam, ich tomme aus Turfei, dajelbst habe ich einen Sclaven angetroffen, welcher hat vorgeben, daß er ihr Patron und herr fene diefes Dred, und könne fich nit fattsam verwunderen, daß ihme feine hinterlassene Liebste feine Belomittel überfandte, mormit er sich könnte frei und los machen. 3ch, war ihre Untwort, habe ichon sieben Jahre von ihme teinen Buchstaben erhalten, noch die allermindeste Kundschaft, dahero ich sammt meiner ganzen Freundschaft vernünftig geglaubt, daß er fene gestorben, soust hatte ich gar feine Untoften gesparet, benselben zu erlosen, massen ich ihn allzeit berglich

geliebt; unter solchen Worten seynd ihr zugleich die häusigen Zäher aus den Augen gestossen. Wie wäre es, Madam, sagt er, wann ich ihr denselben sollte zeigen? Auf solche Wort verändert sich die Farb im Angesicht, er aber ziehet den halben goldenen Ring, will sagen, ein Theil des zerbrochenen Rings bervor: Herzliebste, sprach er, kennet ihr dann nit mehr eueren treuesten Bachevilla, dessen Lieb und Treue dieses ein Pfand und Kennzeichen? Worauf beede einander um den Hals gefallen, mit höchstem Frohelocken aller Umstehenden, und ist die vermeinte Hochzeit in ein solches unverhosstes Freudensest ausgeschlagen. Il Peregrino di Loveto cap. 145. del Pad. Richeomo. Aus diesem erhellet ja ganz sonnenklar, wie mächtig da sey die Hülf und Vorbitt der lieben Heiligen Gottes.

## Der Mensch soll senn wie der Tenfel.

Daß Adam gefallen und durch das Apfelbeißen wir das ewige Zähnklappern verdienet, hat der Teufel gemacht; daß Cain, der grobe Bauer, seinen leiblichen Bruder Abet ermordt, und folgsam den ersten Todschlag begangen, hat der Teufel gemacht; daß die Menschen zu Noë Zeiten in lauter Unlauterkeit gelebt, und nachmals verdient, daß sie Gott mit einer so groben Laugen gezwagen, hat der Teussel gemacht; daß Sodoma sammt anderen benachbarten Städten in die abscheulichisten Laster gerathen, welche stinskende Sünd mit dem stinkenden Schweselregen mußte gestochen werden, hat der Teusel gemacht; daß eines egyptischen Goelmanns Weib sich in den keuschesten Joseph uns gebührend vergasst, hat der Teusel gemacht; daß ein versstocker Pharao die Israeliter, als ein Bolf Gottes, so wrannisch verfolgt, hat der Teusel gemacht; daß die Israeliter verfolgt, bat der Teusel gemacht; daß die Israeliter

liter ein goldenes Ralb aufgerichtet, und selbiges nachmals für einen Gott gehalten und angebetet, hat der Teufel ge= macht; daß Core, Dathan und Abiran aus Chrsucht einen Aufruhr erwecket, und allen Gehorsam ihrer von Gott ge= setzten Obrigkeit geweigert, hat der Teufel gemacht; daß Achan bei Eroberung der Stadt Jericho fich in die verbotene Beut verlicht, hat der Teufel gemacht; daß David au dem häßlichen Chebruch noch den unzulässigen Tod= ichlag zugestellt, hat der Teufel gemacht; daß Absalon aus Soffart seinen eigenen Bater verfolgt, und benfelben von Kron und Thron wollen stürzen, hat der Teufel gemacht; daß Calomon durch Anleitung der liebkofenden Weiber Die falschen Götter verehrt, hat der Teufel gemacht; daß Nabuchodonosor, der stolze König, hat wollen für einen Gott gehalten werden, hat der Teufel gemacht; daß ber Uman das ganze jüdische Geschlecht auf einmal hat wollen ausrotten, bat der Teufel gemacht 2c. Du Teufel, laß doch ein wenig mit dir reden, sag her, warum bemühest du dich Tag und Racht, fruhe und fpat, ohne Berfaumung und Gelegenheit, gibeft immerfort einen Jager ab, einen Fischer ab, einen Rauber ab? Darum, fagt ber Teufel, damit ich eine Geel befomme! Wollte Gott, ein jeder Mensch ware wie der Teufel, und auch so emfig thate Seelen suchen, jedoch mit dem Unterschied: ber Satan incht sie jum Verderben, der Mensch aber jum wahren Seclenheil und himmlischen Erben.

Der Prophet Isaias hat sehr viel von Gottes Menschwerdung geprediget und prophezeit; unter anderem hat er gesagt: cujus imperium super humeros ejus etc., es werde ein kleines Kind geboren werden, dessen Herrschaft auf seinen Uchseln, cap. 9; verstunde hierdurch den wah-

ren Meistam und Weltheiland. Aber mas fur eine Berrschaft auf seinen Achseln? was für Schatz und Reichthum auf seinen Achseln? Die frommen Contemplanten geben vor, daß burch dieses verstanden werde das verlorne gam= bel, welches er in der Buften gefunden, und auf feine Achsel, als ein guter Sirt, genommen, bas halte ber Beiland felbst für ben Schat, für feine ganze Berrichaft, weil er eine verlorne Seel wieder gefunden. Der goldene Mund Jo. Chrysost. haltet davor, es sepe unendlich mehrer, eine einige Seel zu Gott führen, als dreißig taufend Todte jum Leben erweden; babero Dionyfius die Bekehrung eines Menschen unter allen göttlichen Werken bas aller: göttlichste nennet. Hom, 9. Chrysost. Das war die Ilrjach, warum ein Franciscus Xaverius dem alten Batriar= chen Isaac nachgefolgt, und einen besonderen Appetit gehabt zum Wildpret, will fagen, zu wilden und barbarischen Bölfern, dieselbe zu befehren; wie er dann 66 Königreich in Japonia, fünf taufend große Städt und den dritten Theil des Erdbobens um ber Armen Geelenheil durchloffen; dieß war die Urfach, daß er sich einem Raufmann and Pferd hinten angebunden, dem Pferd zugleich gelof: fen, ja da ihme die Kräften entgangen, von dem Pferd ichleppen laffen, nur allein barum, Damit er bei Beiten an das verlangte Ort fame, allwo er verhofft, eine Seel gu gewinnen; das war die Ursach, daß Laverius mehrer als eilsmal hundert tausend Seclen dem höluschen Raub= hund abgejagt, und aus dem Rachen geriffen; das war Die Urfach, daß die Societät Jesu durch die Ihrigen innerhalb hundert Jahren in den orientalischen Indien dreißig Millionen Seelen zu Gott gebracht.

Der heilige Apostel Paulus ift in dem neunten Jahr

nach seiner Bekehrung, bei Regierung Raisers Claubii, in den britten Simmel verzuckt worden, bas ift, wie ber englische Lehrer ausgibt, 2. 2 qu. 145. art. 3, in den mah ren Simmel, wo Gott mit allen seinen Auserwählten refidiret; bort hat er Sachen gesehen und gebort, welche er nit konnte noch wollte offenbaren; vermuthlich hat er gesehen die Berrlichkeit Christi, die unbeschreibliche schone Ordnung ber Engeln, die allgemeine Freud ber Ausermabl= ten, die fünftige Anstalt der Kirchen 2c. Nach allem die= sen ift Paulus wieder guruck auf die Erden kommen ; ein mancher that fagen: wann ich einmal im himmel ware, jo foll mich fein Teixel mehr heraus bringen; aber Paulus bat Himmel lassen Himmel fenn, und den Ruckweg wieder genommen auf die Welt, und zwar barum, bann er hat gesehen, daß er noch viel taufend Geclen fann bekehren; dahero fein Werf in der gangen Welt fann größer fenn, als wann einer durch seinen Fleiß und Gifer eine einige Seel gewinnt. Nit viel anderst ist beschaffen gewest der b. Dunftanus. Die Diefer einmal gang eiferig am Fest Der Himmelfahrt Chrifti in Der Rirchen fein Gebet verricht, da ift ihme eine große Angahl der Engeln erschienen, und angebeut, daß fie ihn zur ewigen Seligfeit im Simmel wollen abholen, wann er hierzu bereit ift. Bereit war ich, jagt er, sonsten schon, aber heut ift es mir nit recht gele= gen, dann ich wollte noch gern an diesem vornehmen Taa und Fest benen Leuten eine Lehr geben, und eine Bredig halten zu dero größerem Seelenheil. Worauf ihme Die Engel den anderen Tag zu fterben bestimmt, allwo er auch selig und heilig verschieden. In vita etc. Hieraus erscheinet sattsam, was es für ein Gott gefälliges Werf jeve, einige Geel zu gewinnen.

Unser gebenedeiter Berr und Beiland hat auf eine Zeit Betrum, Jacobum und Joannem mit fich auf ben Berg Tabor genommen, und baselbst einen Abrif und fleinen Entwurf gezeigt seiner Glori; Diese hat er gezeigt auf einem hohen Berg, und nit in der Ebne, bann die Glori zu er= werben, braucht ichwißen und nit sigen, braucht fasten, und nit raften; seine Glori hat er gezeigt in Begenwart Monsis und Eliä. Monses war verheirath, Elias war nit verheirath, wordurch er hat wollen andeuten, daß die Leut in dem heiligen Cheftand so wohl konnen die Gelig= feit gewinnen, als die Geiftliche in denen Klöftern. Sein heiligistes Angesicht glänzte dazumal wie die Sonne, sieut sol etc. Gott ist allzeit gewest und wird allzeit seyn wie die Sonne, dann diese bescheint so wohl eine schlechte Bauern= hütten, als einen fürstlichen Palast; Gott macht zwischen dem Reichen und Urmen keinen einigen Unterschied. Seine Rleider waren dazumal wie der Schnee; wehe denenselben, dero Kleider nit weiß und unschuldig, sondern roth und eingetunkt im Blut der Armen. Betro hat alles jo wohl gefallen, daß er gleich daselbst hat wollen verbleiben; das war eine große Ginfalt, dann ohne Arbeit gibt Gott nit die Seligkeit, und ohne Mühe verkauft man feine Rube. Petrus hat überlaut aufgeschrien: faciamus hic tria tabernacula, laffet und allhier brei Tabernakel aufrichten, für dich Chrifte einen, für Moufes einen, und für Glias einen; ich, gebacht er, will bei Chrifto bleiben. Dieß aber war nit ein geringer Fehler, dahero die meiste Urfach ge= west, daß alles gleich verschwunden, dann er hat nit ge= denkt auf seinen Rächsten, auf Joannem und Jacobum, fondern nur auf feine eigene Berfon, und diefes hat Christo Dem Herrn sehr mißfallen; dann der Menich muß nit allein

sich besteißen, seine eigene Secl zur Seligkeit zu beförderen, sondern muß sich auch beemsigen, seinem Nächsten bierzu zu helfen; und dieses ist ein Werk über alle Werk. Hat doch sogar Christus, der Welt Heiland, selbst nit allein in Himmel fahren wollen, sondern so viel heilige Väter aus der Vorböll mit sich genommen.

Was hat nit gethan der heilige Eremit Abraham! Nachdem feine Baas oder Maim Maria spöttlich entführt worden, auch nachmals einen lasterhaften Wandel geführt und einen offentlichen Schleppsack abgeben, ba hat er von freien Studen seine Ginsiedlerei, als einen englischen Wohn= plat, verlassen, ben rauben Buffack ausgezogen, und sich wie einen Soldaten gefleidt, anftatt der Capuben, einen But mit Federn, anstatt der Antten, ein geziertes Roller, anstatt des Rosenkrang, einen Degen an Die Seiten ge= nommen, und also fortgereift, bis er in das Wirthshaus gelangt, wo fich diese armselige Tropfin aufgehalten, (o wie viel gibt es noch Wirthshäuser beim schwarzen Bod!) bafelbft batte er ihme laffen Effen und Trinken auftragen, und war gang allegro und mohl auf, fragte endlich den Wirth, ob er nit ein hübsches Federwildpret hätte, er wisse wohl, daß Mars und Venus benachbarte Planeten seyn? Ei freilich, jagt der Wirth, mit foldbem Confect bin ich schon verseben, und führt ihn gleich in die Rammer Diefer befannten Gunderin, woselbst er nach Abtretung des Wirths sich geoffen= barer, auf die Knie niedergefallen und ihr dergestalten so beweglich zugeredt, daß er also dieses irrende Schäftein wieder auf den rechten Weg gebracht und dero Geel gewonnen. Abraham hat hierdurch ein größeres Werf gethan, als wann er alle Seelen aus dem Jegfeuer erloft,

zumalen diese ber Seligfeit vergewißt senn, und Gott nit mehr können beleidigen.

Mit Chrifto dem Herrn seynd zwei Morder und Boswicht auf den Berg Calvaria hinaus geführt worden, und daselbst ihren verdienten Lohn empfangen; einer mar ge= nannt Dismas, ber andere Bismas, beede offentliche Morder und Straffenrauber. Dismas, weil er ein haupt und Räbelsführer gewest ber ganzen rauberischen Besellschaft, also ist er auf der rechten Sand gefreuziget worden, Dieser ift Glaubens halber ein Bebräck gewest, sonft aber geburtig aus Egypten, und ift im 50. Jahr feines Allters gefänglich eingezogen worden; dieser hat gleichwohl die größte Gnad gehabt, daß er sich noch befehrt, und mit Christo in das ewige Paradeis eingetreten; ein Dieb bei Lebzeiten, furz aber vorhero, und vor seinem Tod, hat er den Himmel geraubt: was mar die Ursach, daß er so bald den Himmel gewonnen? Höre mich: er hat erstlich an Christum Jesum geglaubt, nachmals aber auch seinen Mitcameraden hierzu ermahnt, daß er sich solle befehren; Die= jes hat dem Heiland Jesu also wohlgefallen, daß er ihme gleich das Paradeis versprochen: Hodie meeum eris in Paradiso. Diefes ift nit mein, fondern bes h. Joann. Shrysoft. Aussag: Aliorum utilitatem cogitabat, et magister pendebat in cruce, et sanis persuasionibus alium invitabat ad vitam. Hom, de Cruc. et Latron.

Nit ohne Zäher ist zu lesen, was anno 1654 zwei aus der Societät Tesu in der Provinz Sciansi gethan. Das zumal ist eine solche Hungersnoth und Theurung entstanz den, daß sogar einige Mütter ihre eigene Kinder aufgezehrt; andere aber waren nit so tyrannisch, aber gleichwohl uns barmberzig, indeme sie ihre Kinder auf die Felder binans

getragen; und allda laffen hunger ferben, bamit fie bero Tod nit mochten ansehen. In diefer Proving waren dazu= mal zwei fromme Manner aus besagter Gesellschaft, benanntlich P. Stephanus Fabri und Emanuel Bomez, welche allen Aleiß angewendt, denen armen Kindern beizusprin= gen, nit zwar mit leiblicher Nahrung, welche sie nit ge= habt, sondern mit der heiligen Tauf, dahero ein jeder aus ihnen ein Fläschel Wasser mit sich getragen, und mo fie etwan ein Weinen ober Kindergeschrei vernommen, die armen Tropflein getauft, und folgfam gu Rindern ber Seligkeit gemacht. Run hat es fich begeben, daß der eiferige Mann, ber Gomez, ein Kind angetroffen, welches bereits ichon erschwarzt, auch wirklich schon von Würmern angegriffen, gleichwohl noch lebendig; da hat er erstlich das größte Mitleiden getragen, und zugleich höchft bedauert, daß er keinen Tropfen Wasser mehr bei sich habe; gleich aber ift durch sondere gottliche Providenz ein Weib mit einem Rrug voll Waffer vorbei gangen, die er gliobald gebeten, sie mocht ibn boch trinken laffen, dann er leicht fonnte wiffen, daß fie als eine Beidin und Unglaubige ihme ein Waffer gum Taufen wurde abschlagen; bas Weib aber mar endlich fo gut, dann fie nichts dergleichen ge= argwohnt, und gabe ihme ju trinfen; ber gute Mann trinkt ein wenig, und nimmt alsdann ein ganges Maul voll Waffer, eilet nach bem Kind, wirft das Waffer in die hohle Hand heraus, und tauft das bereits halb todte Rind, darauf alsobald bas Engerl die Augen eröffnet und gelacht, als wollt es ihme um diese bochite Gnad banken, gleich aber dieselbe wiederum zugeschlossen und verschieden. So oft Dieser gotteiferige Mann folde Geichicht ergablet,

da hat er sich bes Weinens nit können enthalten. Orlandus in Hist, Soc. Jes. P. I. Lib. 13. Num. 70.

Ja, ja, fagt Jemand, die Leut bekehren und benselben zur Seligfeit verhülflich fenn, ift ein fehr gutes und über alle Massen verdienstliches Werf; aber folches gehet nur Die Seelforger an, Die Pfarrer, Die Prediger, Die Beicht= väter und die Geiftlichen zc., unser einer hat zu thun, daß er auf seine eigene Seel Achtung gibt; mas geht mich ein anderer an, er mag zu Gott kommen oder zum Teufel fabren, mir ist so viel nit daran gelegen, er hat so wohl seinen Schutzengel als ich, ich bin weder Verwalter noch Bfleger über sein Gewissen 2c. Du Mensch redest nit um ein Haar beffer, als der verdammte Cain, der ihm getrauct, Gott in das Angesicht zu reben: Nunquid custos fratris mei sum ego. Gen. 4. Bin ich dann meines Brudern Hüter? Mein Mensch, vernimm du mich ein wenig: Wann bu einen befannten Mitbruder baft, Der einen lafterhaften Wandel führet, jo bist du im Gewissen schuldig, und unter einer Todfund verbunden, denselben gu ermahnen, daß er doch wolle von dem Bojen abstehen, Gott mehrer vor Augen haben, die Straf und Rach des Aller= bochsten forchten ic.; folgt dieser Deiner Ermahnung nit, jo baft du beiner Schuldigfeit ein Benugen gethan, wird er aber durch deine gute Lebr, heiligen und heilsamen Rath bekehrt, so haft du weit mehrer bei dem allerhochsten Gott verdient, als batteft du bis auf den jungften Sag alle erdenkliche Buswerf verricht.

D wie schön, schön und scheinend ist gewest jener Stern, der da die drei gekrönten Monarchen aus Drient zu Shriftum dem Herrn geführt! andere Stern werden nur bei der Nacht gesehen, aber dieser war anch bei dem belle

lichten Tag sichtbar. Der h. Gregorius Turonensis schreibt, daß zu Bethlehem ein großer Brunn sewe, aus welchem die seligiste Mutter Gottes das Wasser geschöpft; in demsselben Brunn sewe noch auf den heutigen Tag besagster Stern zu sehen, aber nur von frommen, keuschen und heiligen Leuten. Lib. I. de Gloria Martyr. Herrlich und aber herrlich war dieser Stern.

Nit weniger aber seynd auch zu loben alle diejenige, welche wie dieser Stern die Leut zu Chrifto führen, und dero Seel salviren. Unter solche sennd gar wohl zu gah= len zwei fromme Männer und Diener Gottes aus unferem reformirten Augustinerorden, B. Franciscus a Jesu und P. Martinus a S. Nicolao, welche beebe wegen Ehr und Lehr Christi in Japonia gemartert worden. Wie B. Martinus bereits mit anderen an einer fteinernen Gäulen gebunden gewest, und rings herum ber große Scheiterhau= fen angezündt worden, ba hat bei einer unglaublichen Menge des heidnischen Volks, worunter auch sehr viel Christen waren, einer aufgeschrien und zu beichten begehrt, weffentwegen B. Martinus sich alsobald von ber Säulen los gemacht, bann er nur an einer Sand gebunden gewest, und deffen Beicht angehört, gleich aber barauf wieder au seiner Säulen geeilt, und Dieses ift drei unterschiedlich Mal nach einander geschehen, da ein und anderer zu beichten begehrt, bis er endlich mit frohlichem Gemuth und zu Gott aufgehebten Hugen in Mitte ber Flammen feinen feli= gen Geift aufgeben. Wie Gott bem herrn Diefer Geeleneifer gefallen, hat genugfam bestätiget ber große Glanz, welcher in währender Marter sein Saupt umgeben.

P. Franciscus a Jesu, damit er nur mocht einige Seel zu Gott führen, hat sich in Japonien wie einen Sclaven Abrah. a St. Clara sammtl. Werke. XIX. Bb. 15

verkleidt, und daselbst also unbekannter fehr großen Rugen geschafft. Einsmals als er vernommen, daß ein spanisches Schiff angelandet, worauf ein Capellan todtlich dabin gelegen, also hat er einen Korb voll mit Dbft und Früchten berum getragen, felbe allenthalben feil geboten, jedoch um einen großen Werth, damit er unter diesem Deckmantel länger konnte Seelen fischen; wie er nun gum besagten Schiff fommen, welches zu Rangasachi am Bort gestanden, pa hat er da und dort etliche Früchte gespendiret, bis er endlich gar hinein kommen, wo der Capellan gelegen; da= felbit hat er fich in der Stille geoffenbart, daß er ein Brieiter seve, worauf er bessen Beicht angehört, und nachmals mit fonderm Bergenstroft wieder barvon gangen. Bald aber hernach, als er an einem geheimen Christenort die beilige Meß gelesen, und wie gewöhnlich unter ber Meg Die Sand gewaschen, ba hat er in dem Abtrudnen geje= ben, daß das Tüchel voller Blut worden, woraus er leicht abgenommen, daß sein Marter und Leiden herm nabe, wie er bann bald hernach die Marterfron erhalten. Carlo Greg. Rosignoli della Compagnia di Giesu. Cent. Terza. fol. 419. Auf folche Beis ist ja nit übel geredt, und auch der Wunsch nit zu verwersen, wann man jagt: es ware gut, der Mensch ware wie der Tenfel, zumalen dieser nichts anders sucht, als die Seelen, und zwar zum Berderben; der Mensch aber soll sie suchen zur Celigfeit.

## Nit gut, ist gar gut.

Frau Catharina, wie geht es ihr? Nit gut, sagt sie; ber h. Catharina malet man sonst ein Rad zu, aber mich

bat Fortuna mit ihrem Glücksrad ganglich verlagen; ich hab schon etliche Jahr nit eine einige glückselige Stund. bin eine ganze Zeit übel auf. Ich hab einen so elenden Magen, ich glaub, er konnt auch das Manna oder Sim= melbrod nit verdäuen, welches Gott den Ifraelitern in der Büsten gespendirt; ich hab schon so viel Tränkel aus der Apothefen genommen, daß man darmit hatt konnen die nieben fteinernen Krng zu Cana Balilaa anfüllen; ich bin am gangen Leib fast jo burr, als wie da gewest ber Efels= finnbacken, mit bem ber Samson taufend Philistäer erlegt. Bon benen zweien Aposteln, Jacobo und Joanne, ftehet im Evangelio geschrieben, daß sie ihre Nete haben geflictt: ich flick hereits etliche Jahr nach einander meinen elenden Leib, und will gleichwohl nichts verfangen noch helfen; in Summa, es gehet mir nit gut zc. Ei Frau Catharina, Dieses ift alles gut, bann Gott nur die Seinigen beimsucht; glückselig ist berjenige, so etwas zu leiden hat, bann ohne Leiden erlangt man nit die ewigen Freuden: Nonne hace oportuit pati et ita intrare in gloriam suam? Bu betrachten ist Jacob bazumal, wie er in Mutter Leib ichon einen Bank gehabt mit feinem Bruder Gfau megen der Präcedenz, dann er wollte furzum der Erstgeborne senn. 3war die Gemüther der Menschen und Adamskinder sennd meistens also beschaffen, daß ein jeder will lieber primus senn, als imus senn; bei bem Jacob aber war es bazumal ein Geheimnuß. Zu betrachten ift Jacob dazumal, wie er burch ben argliftigen Unschlag seiner Mutter Rebecca von dem blinden Bater Jiaac die Benediction und Segen erhalten, ba unterdeffen ber Cfau mit seinem Bogen in Feldern und Wäldern fich bemühet. Es scheint doch nie gar recht, daß einer, ber immer zu haus bockt,

foll chender promovirt werden, als der sich im Feld wohl bält; allein bei dem Jacob ware es ein Geheimnuß das zumal.

Bu betrachten ift Jacob, wie er auf ber Reis feine Rachtherberg genommen unter dem freien Simmel, dann er wollte barum in ber Stadt nit einfehren, weilen bie Inwohner fehr gottlos und gewiffenlos; wollt also lieber auf freiem Feld liegen, wo zwar eine großere Gefahr gewest wegen der wilden Thieren, als in der Stadt, dann er glaubte, es sene sicherer zu leben inter leones, als inter lenones, sidyerer inter ursas, als inter ursulas etc.; allein bei bem Jacob war es dazumal ein Geheimnuß. Zu betrachten ift Jacob dazumal, wie er in das Land gegen Morgen fommen, daselbst brei Beerd Schaf angetroffen, und anbei einen Brunnen, welcher mit einem großen Stein geschlossen war, da bat der Jacob denselben Stein, den fonft ihrer viel faum fonnten hinweg malzen, gang allein hinweg gehebt, daß folgsam alle Schaf ber schonen Rachel haben fonnen trinfen; es bleibt also noch mahr, Lust und Lieb zu einem Ding, macht alle Müh und Arbeit gering: paxumal war es auch nit ohne Geheimnuß.

Absonderlich aber ist Jacob zu betrachten, wie er bei nächtlicher Weil mit einem Engel, der in Mannsgestalt ihme erschienen, so lang gerungen, bis er die Victori ershalten, und folgsam auch den Segen: non dimittam te, nisi benedixeris mihi etc. Hier glaub ich aber seye dieses Geheimnuß, daß niemand erhalte den Segen ohne Degen, niemand erlange eine Beut ohne Streit, absonderslich niemand komme zu den ewigen Freuden ohne vorhersgehendes Leiden; dann vorhero gehet das Wilde, darnach solgt ernt das Milde, vorhero gehet der Last, hernach folgt

erst die Rast, vorhero gehet das patior, nachmal solgt erst das potior; auf der Welt ist eine strenge Vigil, nachmals solgt erst das Freudensest zc. Dahero, Frau Catharina, soll sie lieber Gott dem Herrn danken, daß er ihr solche Wisderwärtigkeit schickt, zumalen solche ein gewisser Pfandsschilling künstiger Seligkeit; dahero der heilige Bischof Fulgentius, nachdem er über alle Massen viel wegen des christlichen Glaubens ausgestanden, alsdann in eine schwere Kransheit gerathen, an dero er 70 Tag gelegen, nichts ansders als diese Wort wiederholt: Domine, da mihi modo die patientiam, postea indulgentiam. D mein Gott und Herr, gib mir allhier die Geduld, und alldort die Barmherzigseit. Surius in vita.

Die geht es, mein lieber herr Felix? Nit gut, fagt er; Ramens halber bin ich just felix, wie ein Bauer, ber Urbanus heißt, bann beede Namen fommen mit der That nit übereins. Ich hab mich so viele Jahr geplagt, hab oft mehrer Mucken gemacht, als ba gewest seyn zu ben Zeiten Pharaonis in Cappten, ich foll eigentlich Abam genennet werden, bann ich gewiß mein Brod in dem Schweiß meines Angesichts gewonnen; ich bin so sparsam gewest, daß wann ich dazumal mare gegenwärtig gewesen, wie unser lieber herr mit so wenig Brod so viel tausend Personen gespeist in der Büsten, da hätt ich gewiß das Brod an meinem Maul erspart, und es meinem Weib und Rindern nach haus getragen; ich hab es endlich, Gott Lob, fo weit gebracht, indem ich gleich Unfangs lauter nulla gehabt, gleichwohl etliche tausend Gulben erspart, allein ich hab auch fast, wie die Kinder ber Propheten zu Glifai Zeiten, mit Kraut vorlieb genommen. Jest hat mich auch das Unglück getroffen, indeme in meiner Nachbarichaft eine

Brunft entstanden, daß mein Saus und Sof, sammt allem, was darinnen gewest, in Aschen gelegt worden ic.; also gehet es mir ja nit gut. Ei herr Kelir, eben bas ift gut, dieß Kreuzel kommt von den gütigen Sanden Bottes, bann alle diejenige, welche Gott einmal will machen zu Mitbur= gern bes himmels, judyt er mit einer und anderen Widerwartigfeit beim, bann bie Simmelsthur läßt fich nit anberft aufsperren, als mit einem Kreugschlüffel, und ist von Dornbach ein sichererer Weg bahin, als von Rosenheim. Die himmlische Braut in dem hohen Lied Salomonis suchte ihren geliebteften Gefpons in ihrem Bettlein, aber fie bat ihn nit gefunden, quaesivi illum per noctes in lectulo meo et non inveni. Cant. 3. Gie suchte ihn in allen Gaffen, auf allen Straffen, und fande ihn nit; endlich wie sie unter die Nachtwächter gerathen, und von denselben viel Puff und Stöß bekommen, ihr auch die groben Gesellen ben Mantel vom Leib geriffen und zu einer Beut gemacht, alsbann hat fie benfelben gefunden. Cant. 5. Woraus bann erhellet, daß Gott nach vieler ausgestande= nen Mühe und Drangfal, nach allerlei Kreuz und Widerwärtigkeit sich finden läßt; babero die übergebenedeite Mutter Maria gar recht geredt, wie fie den zwölfjährigen Jefum zu Jerusalem im Tempel gefunden: dolentes quaerebamus te, mit Schmerzen haben wir dich gesucht. Gi= nige Contemplanten geben vor, und ist gar glaublich, wie Gott der Allmächtige ben Abam, als erften Menschen, erschaffen, da hat er Unfangs ben Leim genommen, und aus demselben einen menschlichen Leib gestaltet, denselben aber mit ausgespannten Urmen auf ber Erd liegen jaffen, baß also Adam hat ebender muffen im Kreuz liegen, als ihme Gott das Leben eingeblasen. Gewiß ist es doch, daß

Gott niemand das ewige Leben ertheilt, den er nit im Kreuz findt; so weiß man auch in allen Calendern, daß die Kreuzwochen vor der Himmelfahrt des Herrn stehet. Der göttliche Mund selbst hat das Himmelreich verglichen einem Seufförnlein, und nit einem Zuckerkandel; dann mit Büßen, und nit mit Possen, kommt man in den Himmel; mit Echmerzen, und nit mit Scherzen, kommt man in den Himmel; mit Lausen, und nit mit Sausen, kommt man in den Himmel; mit Kasteien, und nit mit Gastereien, kommt man in den Himmel. Das Wörtlein Himmel sangt von einem Han, und dieser Buchstaben wird genennet Aspiratio, ein Seuszer: darum ohne Seuszer, ohne Weinen und Wehe, kommt man nit in die Höhe.

Wohlan bann, Herr Felix, nehme er biefes Kreuz, Dicfen großen Schaden von den Sanden Gottes mit Geduld an, ja schätze es für eine fondere Bnad, bann er nur Die Seinigen also hart haltet, die er liebt; nehm er ein Erempel an dem Job, dem ebenfalls das Feuer alles verzehrt, worüber er gleichwohl Gott gelobt und gebenedeiet. Folge er nach jenem beiligen Bischof Remigio: weil dieser eine große Theurung vorgeschen, also hat er eine Menge des Traids zusammengebracht, damit er zu seiner Zeit konnte ben Armen beispringen; wie aber etliche boshafte Leut ihme die Scheuren angezündt, also hat er gleich zu Bierd dahin geeilt; wie es aber zu loschen unmöglich, da ist er abgestiegen, und weilen bagumal ber falte Winter, so hat er sich bei diesem angegundten Stadel noch gewärmet, und lachend gesagt: Susch, buich, es ist noch gut, wann einer bei biefer Ralte ein Feuer findt. Daurol. cap. 7. tit 5.

Frau Magdalena, wie geht es? Nit gut, sagt sie; die h. Magdalena hat burch ihre Salbung einen Rugen ge-

schöpft, aber ich, burch bas Schmieren, hab den größten Schaden, dann ich hab einen so groben Mann befommen, der mich fast alle Tage abschmiert; Enppen if ich sonft gern, aber mann man Prügel brein brockt, bas ist mir zuwider; so oft ich ihme die Weinkandel pormirs. so bin ich der Flaschen schon versichert; wann mein Geficht ein Acker ware, jo fante man bas gange Jahr blane Kornblumen barin; Die Efelin bes Propheten Balaams ift nur dreimal geschlagen worden, wie ich aus ber Prebig vernommen, und hat sich dessenthalben beklagt: mann ich des Monats 33 Schläg bekomme, so muß ich noch vorlieb nehmen; ich rühre eine gange Zeit feine Karten an, und bannoch bleibt mir ber Baftoni nit aus; ber Narr will mit allem Gewalt eine holländische Kastenspeis aus mir machen: mann ich nur das geringefte Wetter erwede, so bleibt das Ginschlagen nit aus; es mare fein Wunder, ich thät mich in unserem Mühlbach ertränken, (wann er nit so tief mare,) also gehet es mir leider gar nit gut. Die h. Magdalena hat mit ihren haaren Chrifto bem Berrn gefallen, aber ich möcht mir vor lauter Rummer und Glend die haar aus bem Ropf reißen ze. Bemach, gemach, meine liebe Frau Magdalena, ich fiebe wohl, es gehet ihr gut, bann es ift burch sonderen Willen Gottes geschehen, daß fie einen groben Mann befommen, ber fie also hart traftirt, wann sie nur solches Gott aufopfert und mit Geduld überträgt; Gott hat fein Kreuz ausgetheilt unter die Scinigen, die er einmal will ewig zu nich nehmen; bann ber himmel ift um fein anderes Geld feil, als um Rreuger.

Gott macht es mit benjenigen, die er zur Seligfeit erfiesen, wie er es gemacht bat mit ben Ifraelitern. Was

für barte und fast unerträgliche Dienftbarkeit bat Diefes Bolf nit ausgestanden unter dem inrannischen Joch Pharaonis; die armen Leut mußten allesammt ohnaufhörlich in dieser Leimgstötten arbeiten, und täglich eine große Ungabl Ziegel verfertigen, und wann fie die bestimmte Zahl nit erfüllt, wie es mehrmal unmöglich gewest, also sennd fie erschrecklich, ja gar bis auf das Blut gepeitscht morden, dann die Egyptier maren abgejagte Feind ber Sebräer um des Glaubens willen. Was geschicht aber? Gott hat schon im alten Brauch, daß er Unfange läffet die Seinigen plagen, zwagen und nagen, nachmals thut er fie erst consoliren und troften: nach jo viel ausgestandener Mühe und Arbeit sennd endlich die Ifracliter erlöft worden, belohnt worden, bereicht worden; da sie vorhero mit Letten umgangen, haben fie nachmals löthiges Gold barfur bekommen; die fich vorhero mit Leimbagen geplagt haben, haben nachmals Geldbaten genug mit sich genommen; Die guvor mußten fo viel Ziegelstein liefern, haben darfür Ebelgestein mit fich getragen: Dann Die Egyptier, burch sonderen Willen Gottes, haben Gilber und Gold, und was fie Kostbares gehabt, den Sebraern in ihrem Auszug mitgeben. Vasa argentea et aurea etc. Exod. 12. Ilfo, welche der Allerhöchste auf der Welt mit Trübsal und Drangfal, mit Rreng und Widerwärtigfeit beimfuchet, benfelben pflegt er in jener Welt es mit Freuden und unend lichem Reichthum wiederum zu ersetzen.

Unser lieber Herr, vermög des heiligen Evangelii, hat das Himmelreich unterschiedlichen Sachen verglichen, einem Senfförnl, einem Fischernet, einem Hochzeitmahl zc. Mir ist es erlaubt, daß ich das Himmelreich vergleiche dem Herzogehum Kärnthen; warum dieß? Herzog Ingwon in

Kärnthen hat em Gesatz gemacht, daß wer ins künstig als ein Fürst dasselbe Land werde bekommen, solle bei seiner Investitur wie ein gemeiner Hirt ausziehen, und so dann von einem Bauern, der auf einem runden Marmelstein sitt, welcher Stein noch eine Meil von Clagensurt auf freiem Feld zu sehen, einen Backenstreich empfangen, und nachmals erst als ein Landssürst regieren. Dieser Brauch hat gewährt bis Unno 1414, dazumal Ernestus, Herzog in Desterreich, der Letzte, diese Geremonien ausgestanden. Aeneas Sylvius, Megiserus in hist. Europ. cap. 20. Das Himmelreich ist gleich diesem Herzogthum Kärnthen: wer es besitzen will, der muß vorhero eines aushalten. Quidquid agas, ad coelum non evades, nisi probe contusus etc., sennd die Wort des h. Chrysost. in Pral. 25.

Dahero, meine Frau Magdalena, muß sie sich besser in die Geduld richten, in Erwägung, was Gottes Sohn unschuldig für uns gelitten, und weil er ohne Wunden und Blagen nit hat wollen in sein eigenes Reich eingehen, also will er dasselbige uns auch um keinen anderen Preis überlassen.

Wie geht es, mein lieber Herr Sigmund? Nit gut, sagt er; mein Nam hat etwas von Mund, aber unterdesen leide ich allzuviel von bosen Mäulern; in den Calendern stehet oft geschrieben: heut ist gut Haar abschneiden, gut Nägel abschneiden, aber von Ehr abschneiden sindet man nichts darin, und gleichwohl geschichts immersort. Nichts ist kostbarer, als ein guter Nam, das bestättiget gleichsam der geschwähige Echo: sama, ama. Matth. 12 ist zu lesen, daß an einem Sabbath, da die Apostel auf einem Traidacter die Aleber abgezwickt, die Pharisäer dar-

über unbillig geschmälet; aber wann man einem Bactern, und nit Aldern die Ehr nimmt, das ift hochst schimpflich. Freilich hat es dem Samson fehr geschadet, wie ihme die untreue Dalila die Saar abgeschnitten; aber einem Menichen ichadet es weit mehrer, wann man ihme die Ehr abichneibt: bann Gut und Geld, Geld und Gut zusammen ift nit so viel werth, als ein ehrlicher Rame. Melius est nomen bonum, quam divitiae multae. Proverb. 22. Best fann es ihme einer wohl einbilden, wie hart es mir fommit, und fast für einen unverdäulichen Broden gu halten, indeme mich dergleichen gottlose Bung an einem vornehmen Ort, allwo ich eine gewisse Promotion zu hoffen gehabt, gang spottlich und gewissenlos verleumdt, und also verschwärzt, daß ich anjeto bei selbiger herrschaft für den größten Schelmen gehalten werd, und ich bin hierinfalls jo unschuldig, als gewest ift Joseph in Egypten; wann ich den Sund antriff, foll es mich auch taufend Leben foften, jo will ich ihn durchbobren. Also gehet es mir, wie leicht abzunehmen, nit gar gut. Solla! bolla! bas muß man nit reden, biefes ift nur gar gut, bann wann man folches mit Geduld überträgt, fo schmiedet ihm einer eine Rron im Himmel, welche ohne Leiden gar nit erobert wird.

Wie der König Saul wider die Philistäer seine Wafsen ergriffen, und einest ihme frästig vorgenommen, den Feind völlig auszurotten, also hat er einen allgemeinen Fasttag unter seinem ganzen Volk ausrusen lassen, es solle denselben Tag niemand, unter Lebensstraf, etwas essen, bis auf den Abend; wie aber Jonathas durch einen Wald marschirt, und daselbst so häusiges Hönig angetrossen, daß es gar von den Bäumen herunter gestossen, also hat er seine Ruthen ausgestreckt, dero Spis in das Hönig einge

tunkt, und so bann nur ein wenig barvon gefost; aber die= ses Rosten hatte ihme bald bas Leben gefost, wo nit das gefammte Volk folches hätte verhindert: auf folche Weis ware ihm ber fuße Biffen fauer genug ankommen. 1. Reg. 14. Es ift aber, wie Sugo Cardinalis anmertt, in Dieser Sach nit eine geringe Beheimnuß, bann man muß ermägen, wie ber Jonathas bas Sonig befommen: in summitate virgae etc., burch die Ruthen, die er eingetunkt, ut intelligamus supernas delicias non nisi per virgam comparare; damit wir aus folchem erkennen follen, daß die Guße der ewigen Freuden nit anderst erhalten werde, als burch bie Ruthen, das ift, burch bas Leiben. Der David hat in dem Fall sehr weislich aufgeschrien: Quis dabit mihi pennas, sicut columbae, et volabo et requiescam. Psal. 54. Wer gibt mir Flügel wie einer Tauben, jo wollt ich hinfliegen und ruhen. Gar heilig hat David hierinfalls geredt, dann mann eine Tauben fliegt, fo streckt fie die Flügel freuzweis aus, und durch bas Rreuz erhalt man die ewige Rube.

Ich bekenne es zwar, Herr Sigmund, daß unter dem Kreuz nit das geringeste sewe, wann man einem die Ehr abschneidt, und den guten Namen nimmt, allein trag er dieses Kreuz mit Geduld, dann solches ein gewisses Ladsschreiben zum ewigen Hochzeitmahl; seund es dann nit die Wort Christi selbst Matth. 5: Selig send ihr, wann euch die Menschen schmähen und verfolgen, und alles Böses wider euch reden und lügen 2c. Beinebens betrachte er auch, daß der Knecht nit mehrer ist, als der Herr, der Jung nit vornehmer, als der Meister; es hat der Weltbeiland mit unüberwindlicher Geduld ertragen, als sie ihn für einen Vollsauser, sür einen Zauberer und Tenselsban-

ner gehalten; warum wollt dann ber herr Sigmund fo haiklich seyn? auf der Welt muß es doch gelitten senn, und ohne Leiden wird die obere Glori nit erworben. Da= hero fagt der h. hieronymus: (wollte wünschen, diese Wort that ein jeder recht erwägen, der in dieser Welt in lauter Wohlleben schwebet:) Difficile, imo impossibile est, ut praesentibus quis fruatur bonis et futuris, ut hic ventrem et ibi mentem impleat, ut de deliciis transeat ad delicias, ut in terra et in coelo gloriosus appareat. Epist. 34. ad Julia. Es ift schwer, ja un= möglich, daß einer in der Welt in Freuden lebe, und auch in jener Welt; es ift unmöglich, baß einer ba alle Ergöß= lichkeit genieße des Leibs, und dort alle Ergöplichkeit der Seelen; es ift unmöglich, daß einer ba alles Begnügen hat, und dort defigleichen, sondern es heißt: per aspera ad prospera, per fel ad mel, per angusta ad augusta, per rastra ad astra, per lanceas ad lances, per flumen ad numen, per fastidia ad fastigia, per contemtum ad contentum, per telum ad coelum, per crucem ad lucem, per acidum ad placitum, per colum ad polum, per curam ad curiam, per moesta ad festa, per gravia ad suavia, per facem ad pacem, per fluctus ad fructus; bas ift: burch Leiden jun Freuden.

D wie heilig und heilsam hat jener Bucherer gethan zur Zeit des Priefters Volconis in Frankreich. Bzovius schreibt, daß Anno 1198 dieser Priester Volco wegen seisnes apostolischen Wandels sehr berühmt sepe gewest; unter anderen denkwürdigen Sachen, die er begangen, war solgende nit gar die mindeste. Als er einmal von einem Wucherer zur Tasel eingeladen worden, da hat der heilige Mann solches nit wollen abschlagen, sondern ist mit ettle

chen seinen Geistlichen zur bestimmten Zeit erschienen, weil aber das Anrichten in etwas verschoben, also ift er fammt dem Bucherer selbst in die Rucht getreten, baselbst alle Reffel, Safen, Rahm und Geschirr abgebeckt; aber fiebe Wunder! darinnen ware, anstatt des Fleisch und Speisen, nichts anders, als lauter abscheuliche Schlangen, Krotten und Würm. Volco erkennte alsobald burch göttliche Gingebung, daß hierdurch der Allerhöchste wolle den ungerech= ten Wucher dieses Menschen an Tag geben, fanget bemnach an mit solchem Eifer wider dieses Laster zu reben, daß bem Sünder die Augen voller Wasser gestanden, und die wiederholten Buffeufger genugiam angezeigt, wie gerfnirscht sein Herz seine; so hat auch dieser alsobald mit 3a= chao das ungerechte Gut ohne Bergug guruck geben. Als hernach der heilige Priefter auch in ben oberen Gaden ge= führt worden, und daselbst ein großes mit Waizen anges fülltes Faß gestanden, da hat er gleich einen Befehl geben, man folle dieses eröffnen, und fiehe! ba hat fo wohl er, als alle Umstehende wahrgenommen, daß fein Waizen im Faß, sondern alles mit Schlangen und Nattern angefüllet fene, worüber Bolco noch heftiger geprediget, und ber Bu= cherer noch mehrer Reu und Leid erweckt. Endlich hat ihn der heilige Mann angeredt, ob er feine Gunden von Bergen bereue, mit denen er das hochite Gut so hoch beleidiget? welches der andere mit Senfzen bejahet; jum anderen fragt Bolco, ob er auf der Welt wolle eine Straf ausstehen und etwas leiden, oder aber in jener Welt? Lieber, lieber, war die Antwort, auf der Welt leiden, als in jener. Hierüber hat der h. Volco dem Wucherer auferlegt, er folle sich nadend und bloß in das Faß hinein laffen; nachdem er folches willfährig gethan, hat Volco

besohlen, das Faß wiederum zuzudeden. Des anderen Tags hat er einige seiner Geistlichen dahin geschickt, zu sehen, wie die Sach stehe, welche dann nichts anders als dürre Beiner sammt dem Todtenkopf gefunden, im übrigen alles verzehrt, auch alle Schlangen und Würmer verschwunden. Glückselig ist nun dieser gewest, und ein jeder, der auf der Welt thut etwas leiden, damit er solches in jener Welt möge meiden.

## Gin' Schüffel voll guten Willen.

Vorlieb hat genommen Christus der Herr, wie ihn zu Bethania Simon, insgemein genannt der Aussätzige, bei der Tafel tractirt hat, einen Tag zuvor, als der Heiland so prächtig nacher Jerusalem eingeritten.

Borlieb hat genommen, und gern, der Weltheiland, wie ihn Zachäus zu Jericho in seinen Haus mit einer guten Tasfel empfangen; zwar dem Herrn dazumal hat besser gesichmekt die Buß Zachäi, als die Bissel.

Vorlieb hat genommen, und gern, der gebenedeite Meffias, wie ihn die forgfältige Martha mit ihrer emfigen Kocherei hat können bedienen; der Herr aber hat doch höher und mehrer geschätzt die Betrachtung Mariä, als die Trachten Marihä.

Vorlieb hat genommen, und gern, der Welt Erlöser, wie ihm nach seiner glorreichen Urständ die versammleten Apostel mit einem Stuck vom Bratfisch, auch etwas vom Hönig regalirt haben.

Borlieb hat genommen Christus der Herr, wie er, in der Gestalt eines Bettlers, von dem heiligen Papst Gresgorio dem Großen bei der Tasel tractirt worden, welcher

Papft täglich eine große Anzahl ber nothleidenden Leut ges
speist, darum auch ein Vater der Armen genennet worden.

Vorlieb hat genommen, und gern, der Welt Heiland, wie ihn der heilige Bischof Gerardus in Gestalt eines Pilgrams zur Tasel geladen, und ihme alle mögliche Lieb erwiesen.

Vorlieb nimmt gar oft der allergütigiste Gott, und gern, mit einer Schüssel voll guten Willen, dahero er in seiner allerheiligisten Geburt den Frieden hat lassen ankunden allen Menschen, die eines guten Willens seynd, hominidus bonae voluntatis etc. Wer ist dann, der seinen Gott und Erlöser nit kann tractiren?

Abraham, im hunderten Jahr seines Alters, hat ben Ffaac erzeugt, und nachdem folcher das 25. Jahr erreicht, da ift Abraham von' Berfabe, seinem Vaterland, mit dem Sohn ausgangen, und endlichen nach dreien Tagen tom= men auf einen Berg, den ihme Gott durch eine feurige Säulen gezeigt, daselbst hat er die Scheiter freuzweis auf einander gelegt, worauf der Isaac gefniet, alsdann hat et bas Echwert entblößt, und folcher gestalten ben liebsten Sohn Isaac wollen aufopferen, welches jo bann ein Engel aus Befelch Gottes verhindert: mein heiliger Bater Augustinus und ber h. Hieronymus seynd ber Aussag, daß dieses sene geschehen auf demjenigen Berg, auch eben an demienigen Drt, wo nachgehends Gottes Cobn ift gefreugiget worden. Run ist gewiß und unlaugbar, baß ber beilige Patriarch ben Sohn nit hat wirklich aufgeopfert, son= dern nur hat wollen aufopfern; gleichwohl hat der Allerhöchste solchen Willen für bas Werk selbsten gehalten und aufgenommen: Quia fecisti hanc rem et non pepereisti filio tuo unigenito etc. Beil bu bas gethan, fagt

Gott, und haft deines eingebornen Sohn nit verschont um meinetwillen, so will ich dich segnen, und vermehren deis nen Samen, wie die Stern am Firmament. Genes. 22.

Der König Pharao hat auf eine Zeit einen seltsamen Traum gehabt: ihme hat getraumt, als febe er fieben Rinder aus dem Fluß heraus geben, welche gang fett und ipedfeist waren; nachgebends ift ihme vorkommen, als sehe er andere fieben Rinder, und diese hingegen waren gang mager und gaundurr, und gleichwohl diefes durre Bieh hat Die feisten aufgefressen und verzehrt. Genes. 41. Solcher gestalten sennd die durren weit stärker gewest, als die fei= ften. Das ift auch gleichwohl gewiß und wahr, daß biejenige Leut, welche wegen stetem Abbruch und Fasten gang durr und mager, viel ftarfer im Beift fennd, als die feiften. Der h. Nicolaus von Tolentino, meines Orbens, hat sein Leben zugebracht mit immerwährendem Fasten, alfo zwar, daß er fich alles Fleifcheffens enthalten; als er einmal schwerlich frank gelegen, und ihme aus Einrathung des Medici der Prior befohlen, er folle von einem gebratenen Rebhühnel, so dazumal ihme aufgesett worben, etwas effen, hierauf wollte er ben Gehorfam nit weigeren, bat aber nit ohne Scufger die Augen gegen Simmel gewendet, und zugleich das heilige Kreuzzeichen über die Speis gemacht: auf foldes ift alfobald bas Rebhühnel lebendig worden, und darvon geflogen. In vita.

D mein Gott! sagst du, ich bin voller Krankheiten und Zuständ, mein Leib ist gar ein Spital und Krankenshaus, ich bin sast eine Copei des auf dem Mist ützenden Jobs; ich glaub, es seynd viel bei dem Schwemmteich zu Jerusalem gelegen, die nit so elend seynd gewest, wie ich; ich wollt von Grund meines Herzens gern sasten, und das

Gebot der Kirchen bestens vollziehen, ja gern mit Wasser und Brod die ganze Fasten hindurch zubringen, aber leider! ich kann nit, mir ist es nit möglich 20. Der du einen solchen guten und kräftigen Willen hast, sewe versichert, Gott ninnnt denselbigen für das Werk selbst an, und wird dir diesen guten Willen also belohnen, als wann du die strenzgeste Fasten vollbracht hättest mit dem h. Nicolao: Bonam Deus voluntatem coronat, quando non invenit sacultatem. S. P. Augustinus in Psal. 403. Eine Echüssel voll guten Willen ist über alle Massen Gott angenehm.

In einem Hochanit seynd unterschiedliche Ceremonien bei dem Altar, welche die driftliche Kirchen hat weislich vorgeschrieben; unter anderen pflegt das Thuribulum ober Rauchfaß dreimal gebraucht zu werden, wordurch die dreimalige Salbung ber b. Maria Magdalena angedeut werden, also Paolet. in Quarel. Mann man aber die beiligen Evangelisten burchsucht, jo lieft und findt man, daß Magdalena nur zweimal die Salbung vollbracht; das dritte Mal hat sie zwar kostbare Salben mit sich genommen. und wollen in dem Grab den heiligisten Leichnam Christi salben, dazumal aber war er schon auferstanden, und also ihr Vornehmen nit bat können werkstellig machen: hierinfalls aber zu wiffen, daß Gott Diefen guten Willen für das Werk felbst angenommen, und folgsam mit Wahrheit zu fagen, Magdalena habe breimal ben gebenedeiten Seiland Jesum gefalbet, dann bei Gott ein guter fraftiger Will so gewichtig und sichtig, als bas Werk.

Der Mensch ist eine Blum, fagst du, die bent vorm Busen, morgen porm Besen.

Der Mensch ist eine Saiten, sagst du, die bald liebe lich flingt, bald elend springt.

Der Mensch ist ein Blasbalg, sagst du, der jest mam= pet, bald wieder schlampet.

Der Mensch ist eine Uhr, sagst du, wo der Zeiger bald stehet auf eins, bald auf keins.

Der Mensch ist ein Mondschein, sagst du, der bald groß, bald wieder bloß.

Der Mensch ist ein Glas, sagst du, welches bald schimmert, bald auch zertrümmert.

Der Mensch ist ein Duecksilber, sagst du, wo reich und rauch, ked und geh weg beieinander.

Der Mensch ist ein Spinnengeweb, sagst du, wo bald eine schöne Kunst, aber auch bald umsonst.

Ach und schwach, was mehr? öb und blöd, was mehr? nichtig, untüchtig ist der Mensch, sagst du; aber ich sag, daß er den Allmächtigen kann biuden und überwinden, also bestättiget es der h. Bernardus: Oratio vineit in vineibilem et ligat omnipotentem. Serm. de Magd. Der Mensch kann durch das Gebet Gott selbst überwinden; solches hat man gesehen zu den Zeiten Monsis: wie dazumal das üppige Bolk ein goldenes Kalb für einen Gott verehrt und angebetet, da hat der Allerhöchste seinen billigen Zorn wollen über sie ausgießen; er konnte aber nit, dann Monses mit seinem Gebet solches verhindert, also zwar, daß Gott selbst ihn angeredt: Dimitte me, ut irascatur furor meus, laß mich walten, laß mich gehen, daß mein Zorn über sie ergrimme. Exod. 32.

Die h. Martha, nachdem fie in ein Schiff ohne Segel und Ruder von den Juden gesetht, und folgsam ins Meer binaus gestoßen worden, ist gleichwohl frisch und gesinnd in Massilien angelangt, und daselbst als eine eiserige Apostelin das Evangelium geprediget; diese war also dem heiligen Gebet ergeben, daß sie hundertmal bei der Nacht, und hundertmal beim Tag auf ihre Knie niedergefallen, und ihr Gebet verricht. Marul. cap. 9.

D mein Gott! ich bin ein arbeitsamer Sandwerksmann, fagit du, ich bin ein Tischler, und arbeite ben gangen Tag, damit ich nur etwas auf den Tisch schaffe; ich bin ein Schlosser, bemühe mich ben ganzen Tag hindurch, damit ich kein Schloß, sondern ein Brod fürs Maul schlage; ich bin ein Schmied und thue die gange Wochen nit feieren, ob ich schon stets beim Feuer bin; muß manchen Nagel einschlagen, damit ich meine Wirthschaft nit an Nagel bente; ich bin ein Glaser, thue eine gange Zeit mit Zinnlöthen hinbringen, damit ich ein wenig Gilber gewinne gu meinem Unterhalt; ich bin ein Safner, thue immerfort Dfenkachel machen, damit es in meiner Wirthschaft nit fühl hergehe; ich bin ein Maurer, und thue eine ganze Beit Häuser bauen, damit heut oder morgen mein Weib oder Rinder nit ins arme Saus tommen; ich bin ein Schuiter, und arbeite von Frühe an bis auf die Racht, damit meinem Weib und Kindern nit einmal der Schuhe drucke; ich bin ein Schneiber, und wann ich nit frühe und spät mit der Nadel umgehe, fo stehet das Wenige, was ich hab, auf ber Spit; ich bin ein Zimmermann, und brauch ben gangen Tag ben Magstab, damit ich nur dem Bettelftab entgehe: wollte Gott! ich hatte Zeit, daß ich fonnte beten wie eine h. Martha, ich wollte gern von Bergen auch hundertmal oie Anie biegen; aber mein Sandwerf läßt es nit ju ze. Wann biefer gute Willen recht fest und fraftig ift, jo vernichere ich bich, daß selben der gutigifte Gott wird

ans und ausnehmen, wie bas Werk selbst, dahere der h. Paulus: Si enim voluntas promta est, secundum id, quod habet, accepta est, non secundum id, quod non habet. 2. Corinth. 8, 12.

Ein junger Religios in einem Klofter zu Stragburg ift unverhofft in eine gabe und tobtliche Krankheit gefallen, und gleich in die Zügen gegriffen, bahero sie ihn alsobald mit der heiligen letten Delung verschen; endlich erholt sich der Sterbende, schauet feine herum fniende Mitbruder ftart an, und fangt folgender geftalten an ju reden: Wiffet, meine liebe Confratres, daß es mir anjeto gehet, wie einem, der mit wenig Geld auf den Markt kommt, und gleichwohl viel Waaren barmit einkauft. Ich bin ein junger Geistlicher, hab noch wenig Guts gethan in meiner Religion, weil ich eine furze Zeit Profes gethan; jedoch hat ber gntige Gott angesehen meinen Willen, mit welchem ich bin resolvirt gewest, in allerhand Tugenden und guten Werfen meinem Gott zu bienen, alfo gibt er mir fur bieß Wenige sein ganges himmelreich. Und mit biesen Worten bat er den scligen Beist aufgeben. Specul. Exempl. Ex. 7. de Coelest. Geo. Wer ift nun fo arm, ber Gott nit tann eine Schüffel voll guten Willen auffeten?

Zu Jerusalem ware in dem herrlichen Tempel daselbst eine vornehme Solennität, wordei die Juden sammentlich erschienen, und alle nach der Ordnung zum Opfer gangen. Da ware zu sehen, wie etliche dickfressende Hebräer ganze Händ voll Geld aus dem Sack gezogen, und in den Opferstock hinein geworsen, andere klingelten mit der Münz, als solle und müsse das Almosen auf einem Schellenschlitten daher fahren; ganz auf die Lett folgte auch ein altes Mütterl, als eine arme Wittib, und hatte zwei halbe Hels

ler hinein gelegt, duo aera minuta, Luc. 21, dahero sich Christus der Herr nit enthalten können, daß er nit alsos bald der guten Haut eine Lobpredig gemacht: Wahrlich ich sage euch, diese arme Wittib hat mehrers in den Gotsteskasten geworsen, als alle andere, dann ob die reichen Juden schon mehrers im Geld geben, so hat doch die arme Wittib mehrers im guten Willen geben, dann sie ware des guten und kräftigen Willens, wann sie nur viel hätt, so wollt sie viel geben, dahero solchen guten Willen Gott für das Werk selbst gewogen.

Das Almosen ist bei Gott ein sehr wohlgefälliges Werk, und wer diesen Dativum hat, derselbe darf am jüngsten Tag den Accusativum nit förchten. Bekannt ist jene Geschicht, als einem nach dem Tod alle gute Werk auf die Wagschalen gelegt worden, auf der anderen Seiten auch alle Sünden, welche aber die erste weit überwogen: da aber der Schutzengel eine Schütt Stroh, welche dieser auf eine Zeit einem armen Fremdling für ein Bett untergeslegt, den guten Werken beigelegt, so war solche Schalen weit gewichtiger, und er solgsam ein Kind der Seligkeit worden. Der heilige Carolus Borromäus war ein solcher Almosengeber, daß er allein innerhalb 25 Täg vierzigtaussend Ducaten, theils unter die Armen ausgetheilt, theils denen nothdürstigen Kirchen gespendirt.

Ich bin ein rechter armer Schlucker, sagst du, dann ich hab wenig zu schlicken, ich hab, Gott seve Dank, ein gutes Gesicht, aber ich siebe gleichwohl wenig in meinem Hand; mir ist wie jenem armen Tropsen, dem die Dieb bei der Nacht eingestiegen, und als er solche ertappt, sagt er: Ihr seved wohl einfältige Narren, daß ihr bei der Nacht wollt etwas in meinem Hans suchen, indeme ich beim bells

lichten Tag nichts finde. Jenes Weibel im Evangelio bat den Groschen verloren, aber wiederum gefunden; ich meines Theils fann nichts verlieren, dann ich hab nichts. Aber mein Gott! wann ich oft einen armen nothleidenden Bettler antriff, der mich um ein Almosen ersucht, so thut mir das Berg webe, daß ich ihme nit kann beispringen; hätt ich viel tausend Gulden, so sollten gewiß die Armen das mehrifte darvon genießen. Der du eines folchen quten Willens bist, ich sag und versprich es, daß du eben dasjenige hast geben, was du hast wollen geben, dann Gott schaut an nit die Güter, sondern die Gemüther. Da= hero fagt ber h. Cafareus Arelatenfis: Wer nit fann allen Leuten Guts thun, der fann boch allen Leuten Guts wünschen. Hom. 19. Deme stimmt bei ber h. Gregorius: Ante Dei oculos nunquam est vacua manus a munere, si fuerit area cordis repleta bona voluntate.

Cäsareus beschreibt eine wunderliche Geschicht, daß nämlich aus dem Orden des h. Bernardi einer aus Anleitung
des Satans den Orden verlassen, (von solchem lebel ist
feine Religion befreit,) und ein Weib genommen, die er
aber bei allen Leuten sür seine Schwester ausgeben, dannoch aber wegen seiner Wissenschaft und äusserlichem gisten Wandel zu einer Pfarr und Seelsorg gelangt, welche
er mit allgemeiner Befriedenheit und Lob verricht. Besagtes Weib hatte Kinder, unter anderen auch einen stummen
Knaben. Nun hat es sich zugetragen, daß der heilige Abt
Bernardus anderwärts hingereist, unterwegs aber die Sintehr genommen bei diesem Pfarrer, unwissend, daß solcher
einmal sein Geistlicher gewest; der Pfarrer erwiese dem
beiligen Mann alle erdenkliche Ehr, desgleichen allen bei
sich habenden Religiosen, denen er mit höchster Lieb die

Kuß gewaschen, und sie nach Möglichkeit wohl tractirt. Fruhe morgens mußte ber Herr Pfarrer in eine unweit entlegene Kirchen wegen ber Seelforg fich begeben, unterdeffen tonnte der heilige Abt nit langer verweilen, sondern ferners seine vorgenommene Reis fortsetzen; damit er aber nit un= dankbar hinweg gehe, so fagte er dem ftummen Knaben, er folle bem Berrn Pfarrer, wann er nacher Saus fomme, jagen, daß er sich fammt ben Seinigen gar schönest bedanke wegen aller empfangenen Gutthaten, und Gott werde es vergelten und bezahlen. Reiset hierauf in Gottes Namen hinweg, der Rnab aber ist alsobald dem herrn Pfarrer entgegen geloffen, und ihme alle Die Wort bes beiligen Abts mundlich angebeut, worüber er nit ein wenig erschroden, daß folder von Mutterleib gang ftummer Anab fo wunderlich zur Red gelangt, wurde bemnach durch eine innerliche Rene also angespornt, daß er dem heiligen Later nachgeeilt, ihme zu Füßen gefallen, und mit häufigen Babren feine Schuld bekennt, auch um bas Blut Jesu Chrifti denselben gebeten, er wolle sich über seine armselige Person erbarmen, und ihn wieder in das Rloster an = und aufnehmen. Dieser aber gab zur Antwort, und verspricht gang väterlich, daß er in seiner Ruckfehr benselben wolle mit fich nehmen; jener aber wiederholte, er forchte, daß er unterdessen möchte fterben. Wann dem alfo, fagt der b. Bernardus, daß du follest in diesem renevollen Stand fterben, so versichere ich bich, es wird bich Gott als einen Absolvirten aufnehmen, und wie einen Beiftlichen aus meiner Religion empfangen, und du wirst ein Rind ber Celigkeit fenn. Nachdem num der heilige Abt seine Geschäften vollzogen, und nachmals in feiner Zurudreis vernom= men, daß ber gute Mann mit Tob abgangen, und erft einen

Tag zupor begraben worden, also hat er begehrt, man folle das Grab eröffnen, damit er sebe, ob ein Religios ober ein Pfarrer sene begraben morben? Die Pfarrfinder insgesammt waren ber Aussag, baß fie keinen Religiosen, fondern einen Betriner, als ihren Pfarrherrn haben gur Erben bestattet; nachbem aber bas Grab eröffnet worben, da hat männiglich mit höchster Verwunderung gesehen, daß er in dem Religiosenhabit begraben, und auf folche Weis, wie im Rlofter gewöhnlich. Worüber dann alle Gott den Allmächtigen gelobt und gebenedeiet, in Erwägung, daß er den guten Willen dieses Beiftlichen für das Werk selbst angenommen. Prato fiorito P. I. fol. 453. Bleibt also noch mahr und recht, wie es der große heilige Bater felbst bekennt Lib. 5. Hom. 8: Totum habet, qui bonam voluntatem habet etc. Gott dem Mimach: tigen schmeckt über alle Maffen wohl eine Schüffel voll guten Willen.

## Unterthäniges Bitten.

Die Abigail hat für den Nabel gebeten: ich bitt auch: die Esther hat für die Juden gebeten: ich bitt auch; der Abraham hat für den Loth gebeten: ich bitt auch; der Abedemelech hat für den Jeremiam gebeten: ich bitt auch; der Hauptmann zu Capharnaum hat für seinen Knecht gebeten: ich bitt auch; die Apostlen haben für die Schwiegersmutter Betri gebeten: ich bitt auch, und zwar die Herrischaften bitt ich unterthänig für ihre Unterthanen, damit sie doch dieselbe nit allzuhart und thraunisch tractiren, dann sie sollen gedenken, was für eine genaue Rechenschaft sie derenthalben dem allmächtigen Gott werden geben müssen.

Billig ist es, daß ein Unterthan seiner Herrschaft das Seisnige gebe, dahero der gebenedeite Heiland selbst gesagt: Reddite, quae sunt Caesaris Caesari. Marc. 12. Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, welches so viel gestedt, als hätt er gesagt: Gebet dem Fürsten, gebet dem Grasen, gebet dem Freiherrn, gebet dem Gelmann, was ihme gebühret; auch der h. Paulus hat dem Tito auserstegt, er solle die Unterthanen ermahnen, Epist. 3. ad Titum. Ermahne sie, schreibt er, daß sie dem Fürsten und Obrigseiten unterthan und gehorsam, und zu allen guten Werken bereit seyn; allein eine Herrschaft soll umgehen mit seinen Unterthanen wie eine Bien oder Immen mit den Blumen: aus denselben saugt sie zwar etwas heraus, aber verderbt sie nit gänzlich; dahero der Wälsche die Sinnschrift hinzu sest: Sugge ma non distrugge.

Von dem Absalon erzählet die heilige Schrift, daß er so schwere und berrliche Haar gehabt, und selbige böber geschätzt, als die gesponnenen Goldsäden, allein diese hat er im Jahr nur einmal lassen abschneiden; die Wort der heiligen Schrift lauten also: Semel autem in annotondebatur. 2. Reg. 14. Er ließe sie aber einmal im Jahr abscheeren, das gehet noch hin; aber alle Tag und Stund die Unterthanen scheeren, das ist zu viel, da bitt ich unterthänig für die Unterthanen.

Jacob und Csau haben in Mutter Leib schon einen Zank gehabt, dann ein jeder aus ihnen wollte gern der Erstgeborne sewn; endlich hat gleichwohl der Csau den Borzug erhalten. Aber es ware unter diesen zweien ein großer Unterschied: dann Jacob, als der Andergeborne, und folgsam der Mindere, ware gar hübsch, aber Csan war am ganzen Leib rauh wie ein Bär, Hispidus qui

priot egressus. Gen. 25. Was damal geschehen, geschicht noch gar oft bei diesen Zeiten, daß nämlich die Vorgeher, Vorsteher, Obrigseiten und Herrschaften grob und rauch seyn, Hispidi, und mit den Unterthanen allzuhart versahsten. Der Unterthan soll seyn wie ein Storch, welcher alle Jahr für das Nest dem Hausherrn einen jungen Storchen herunter wirst, und also das Seinige bezahlet; aber er gibt nur etwas, und nit alles. Einen Felberbaum kann man wohl stutzen, dann er schlägt wiederum aus, aber gar umhauen, das ist zu grob; der Bauersmann ist schuldig und verpslicht, das Gebührende seiner Herrschaft abzustaten, aber so man sie gar bis auf das Blut aussaugt, da ist solches hart bei Gott zu verantworten.

Ein vornehmer herr hat einest seinem treuen Diener etliche Unterthanen verehrt, welcher bann hingangen, die Hulbigung von ihnen einzunehmen; fie empfingen ihn aufs beste, und verchrte ihme ein jeder etwas von Geld, einer drei, der andere vier Thaler, auch sechs und zehne, nach dero Bermögen. Der neue herr ließ alles fleißig aufzeichnen, nach bem gemeinen Sprichwort: Rein Scheer= messer schärfer scheert, als wann ein Knecht ein Bert wird; dann befagter Herr forderte übers Jahr von einem jeden wieder so viel, und trieb das etliche Jahr, bis er endlich an der reichen Krankheit, dem Podagra frank lage, und einemals felber bas Licht, fo er bei fich hatte, ver= wabrlofete, barvon bas Bett angefangen zu breunen. Das Unglud war noch barbei, daß niemand von ben Geinigen vorhanden, als ein Narr; diesem rufte er zu, er soll doch loschen, dieser aber sagte: 3ch mare wohl ein großer Narr, wann ich lojden thate; übers Jahr mußt ich wieber loichen: dann mas man dir thut einmal, muß man bir bernach alle Jahr thun! ließ also ben neugebornen Ebelmann verbrennen. Es sewe dieses eine Geschicht oder ein Gesticht, so ist es voch die Wahrheit, daß die allzuharten und twrannischen Herrschaften von dem gerechten göttlichen Richter die billige Straf zu gewarten haben.

Rach dem Tod Calomonis ift ihm fein Cobn Robeiam in dem Reich nachgefolgt; wie er nun die herrschung an= getreten, ba ift bas gesammte Bolt allerunterthänigist einfommen, dieser möchte doch wegen allzugroßen und unerträglichen Unlagen, Die ihnen fein Bater aufgeburbet, et= was nachlaffen. Roboam gabe die Verabscheidung, fie follen fich nach dreien Tagen wiederum anmelden, er wolle nich unter ber Zeit mit ben Geinigen berathschlagen, welches auch geschehen; aber er folgte vielmehr benen unzeitigen Rathschlägen seiner jungen Sofberren, als ber alten, bei denen eine reifere Vernunft, gab ihnen endlich diese Untwort: Pater meus posuit super vos jugum grave, ego autem addam super jugum vestrum. 3. Reg 12. Mein Bater hat ein schweres Joch auf euch gelegt, aber ich will zu euerem Joch noch etwas mehrers thun. Pater meus cecidit vos flagellis, ego autem eaedam vos scorpionibus. Mein Bater bat euch mit Geißlen geschlagen, aber ich will euch mit Scorpionen schlagen. Scorpionen wurden dazumal die Geißlen benamset, welche vornher mit bleiernen oder eifernen Ruglen bewaffnet geweft. Was hat aber dieser Roboam durch sein tyrannisches Schinden bei denen Unterthanen für einen Rugen geschafft? nit allein feinen Rugen, sondern Gott hat ihn wegen folches graujamen Berfahren gestraft, daß er aus zwölf Beichlechtern oder Bolkern gebne verloren. Man foll fein mit denen Unterthanen umgeben, wie mit einem Bogen: wann diefer

allzusehr gespannt wird, so bricht er. Alexander ver Große hat wegen stetem Kriegsführen einen ziemlichen Abgang des Gelds gelitten, dahero er die Seinigen um Nath gesfragt, wie in dem Fall zu helsen sewe; als diese aber einzgerathen, er solle die Unterthanen besser barbieren, und die Bauern steis schröpfen, da hat er hierüber den Kopf geschüttlet und gesagt: Den Gärtner, welcher das Kraut sammt der Wirzel ausreißt, mag und kann ich nit leiden-

Der David hat feine Gesandtschaft zu dem Sanon, als neuen König der Ammoniter, geschickt, und demselben laffen die Trauercomplementen ablegen wegen seines ver= storbenen Vaters, auch anbei alle gute Rachbarschaft und Berftändnuß anerboten; der Hanon aber, wegen vieler Ohrenblaser, hatte diese Gesandten für Ausspäher gehalten, und selbige sehr schimpflich und höhnisch tractirt, dann er icheerte einem jeden den Bart halb ab, rasitque dimidiam partem barbae etc. 2. Reg. 10. Aber foldes Scheeren ist ihme theuer genug ankommen, indeme nachmals der David Diesen Sanon mit Arieg überzogen, und selbigen ipottlich in die Flucht gejagt. Hat das Halbscheeren so viel verdient, was wird nit erft das gange zu gewarten haben. Es folle billig eine und andere Herrschaft schrecken dasje= nige, was vor wenig Jahren im Königreich Böhmen sich zugetragen. Daselbst ift ein vornehmer Beamter einer Herrschaft mit Tod abgangen, und wie man seinen Leichnam in die Rirchen getragen, und allda die Schuler und arme Kinder gebetet, da hat er fich plöglich von der Bahr aufgerichtet, ans berfelben fogar ausgetreten, und in bas Saus, wo sich die Freundschaft versammlet, fortgangen, woselbst er sich mitten unter die Klag begeben. Alle bestürzten sich darüber bergeftalten, daß feiner getraut, ein

Wort zu reden, bis endlich einer bas Berg gefaßt, und git= terend in diese Wort heraus gebrochen: Omnis spiritus laudet Dominum, alle Geifter loben den Berrn. 3ch, fagt der Todte, in Ewigkeit nit, dann ich bin verdammt in alle Ewigkeit; die Urfach ift, weil ich die Unterthanen alleuhart gehalten, und wider alle Billigfeit gepreßt, und viel fremdes Gut an mich gezogen zc. Worauf fich also= bald ein großer Sturmwind erhebt, ihn gum Genfter binaus in den Sof getragen, allwo er den himmel ange= schaut, und zugleich entsetzlich aufgeschrien: Ach, in Ewigfeit werd ich den Himmel nit mehr ansehen. Nach solchem ift er augenblicklich verschwunden. Kibler. Mors in olla. fol. 1146. Auf solche Weis ist wahrhaftig ein großer Unterschied unter bem Schafschecren und unter dem Bauernscheeren, bann bei bem Schafscheeren hielte man por diesem herrliche Mahlzeiten, es war ein rechtes Jubelund Freudenfest, gleichwie zu sehen im 2. Buch der Roni= gen cap. 13, allwo der Absalon sehr stattlich tractiret; aber bei benen Bauern boret man nichts anders, als lauter Weinen und Weheklagen, und folche Stimm ber allzustark gepreften Unterthanen bringt wahrhaftig durch den Simmel. Bitt also mehrmal unterthänig für die Unterthanen.

Bei dem wunderlichen Wagen, welchen der Prophet Ezechiel gesehen, haben sich 4 Thier eingesunden, eines war wie ein Mensch, das andere wie ein Löw, diese zwei seynd nebeneinander gewest; nachmals seynd mehrmal zwei nebeneinander gestanden, benanntlich ein Adler und ein Ochs. Gewiß ist es, daß dieses Gesicht eine große Geheinung in sich halte, mir aber kommt forderest gut und löblich vor, daß der Adler, als ein solcher vornehmer Vogel, den Ochsen neben seiner gelitten, und kann

man hieraus eine schöne Lehr schöpfen, daß nämlich der Avel den arbeitsamen Bauersmann, (welcher unter dem Sinnbild des Ochsens verstanden wird,) solle gleichwohl auch leben und sortkommen lassen: dann ob er schon ein Unterthan, so muß er dannoch nit wie ein Hund und versnunstloses Thier, sondern wie ein Mensch, der gleichwohl nach dem Ebenbild Gottes erschassen, gehalten werden. Der h. Casimirus, König in Polen, hat dießsalls gar ein Gelübd abgelegt, und der Mutter Gottes versprochen, daß er seinen Unterthanen nit wolle allzustark überlästig seyn: Promitto insuper ac soveo, me serio cum universis ordinibus, pace constituta, rationes initurum; ut a gravaminibus injustis et oppressionibus populus mei regni eximatur.

Befannt ist genugsam Die Geschicht, welche mit dem Laban und Jacob unterloffen, da nämlich Jacob mit dem Laban ein Contract geschlossen, Diejenige Lämbel, so Da ge= ichecket von denen Lämbern fallen, sollen ihme zugehören, welches der laban auch versprochen und zugesagt; über solches ist Jacob ba, und thut gemisse Ruthen halb und halb ichalen, und hat selbige in den Brunnen gestedt, woraus die Lämber pflegten zu trinken, dahero selbige durch den Anblick der halb geschälten Ruthen solche gescheckete Lämbel hernach geworsen, nit ohne sonderen Rugen der Wirthschaft bes Jacobs: Ex parte decoravit eas. Genes. 30. Daß Jacob die Ruthen geschält und geschunden, bat ihme ein Engel solches eingeben, aber daß mancher die Bauern ichindt, und ihnen die Saut übern Ropf berabzieht, das gibt der Teufel ein. Elias, der große Mann Gottes, hat ihme mit seinem eigenen Mantel nit in Simmel getrauet, sondern solchen dem Elisao berunter gemorfen; wie wird bann erst berjenige bestehen, ber mit etlichen Bauernhäuten, so er geschunden, wird erscheinen?

Unlaugbar ist es, und lassen solches die Schulgerech: ten zu, daß zuweilen wegen vorfallender Noth eine Berr= ichaft feinen Unterthanen kann mehrers auflegen; allein allhier triff ich nur diejenige, welche mit denen Untertha= nen also verfahren, wie zwei Wäscherinnen mit der Leinwat, welche sie also ausreiben und pressen, daß kein Trovien barinnen bleibt. Dem Adam ift nach begangener Sünd von Gott gejagt worden, er werde in dem Schweiß seines Angesichts das Brod effen; aber viel seynd, die da scheinen, als wären sie keine Adamskinder, dann sie gewinnen ihr Brod nit in dem Schweiß ihres Angesichts, sondern in dem Schweiß der Unterthanen, welches zwar einestheils nit zu verwerfen, wann nur mit dem Schweiß nit auch das Blut gezogen wird. Judorus, in Spanien, ift ein heiliger Bauer gewest, so heilig, daß zuweilen anstatt seiner die Engel auf dem Acker die Arbeit verricht, jo heilig, daß bei Ueberführung seines Leibs in die Kir= chen alle Glocken zu Madrid von sich selbsten ohne Sandanlegen eines Menschen gelitten haben; Diefer heilige Bauer wird unter die Beichtiger gezählt: aber viel gibts, die wi= der ihren Willen unter die Martyrer gehören, weil fie von der Herrschaft auf eine Pharaonische Weis tractirt werden. Eine gute Herrschaft, deren fehr viel fennd, ift beschaffen wie die Sonnen: Diefes fo herrliche himmelslicht, die nimmt und faugt zuweilen von der Erden, jo ihr Unterthan, einige feuchte Dampf zu fich, ift aber fo gut hernach, wann die Erden allzu ausgedorret und durr, daß fie ihr wieder einen guten und heilfamen Regen spendiret; gebührend ift es, daß ein Unterthan seiner Berrichaft das

Seinige erlege, wann er aber thut in eine Roth gerathen. so stehet es löblich bei ber Herrschaft, daß sie dem armen Unterthan auch wiederum aufhelfe. Jener Herzog in Würtenberg pflegte zu fagen, diefes fen fein größtes Glud, daß er fich traue, in der Schooß eines jeden feines Unterthan u schlafen, bann er bieselbige wie ein Bater seine Rinder gehalten; also bitt ich mehrmal gang unterthänig für Die Unterthanen, man wolle auch solchergestalten mit ihnen umgehen. Ift es aber, daß einige beschaffen wie ein Secht, welcher Fisch so grausam, daß er auch ben Seinigen nit verschout, ist es, daß eine anzutreffen, welche also hart und wrannisch, auch nit anderst genaturt, als wie dieselbige von denen der Bsalmist meldet: Qui devorant plebem meam ut cibum panis etc. Psal. 52; werden fie gewiß der Rach Gottes nit entgehen, wie aus folgender Geschicht zu vernehmen.

Eine adelige Frau besitzte ein Gichles und Herrschaft, welche Schiffena genannt wurde, und kampelte daselbst ihre Unterthanen, daß ihnen sast kein Haar auf dem Kopf geblieben. Unter anderen ist auch eine Wittib gewest, welche bereits in solche Noth und Armuth gerathen, daß sie in ihrer ganzen Wirthschaft nichts mehrers überig gehabt, als ein einziges Schweinel, welches sie nit ohne sondere Mühe und Sorg erzogen; weil sie aber die gebührende Anlag vieser Edelfrau nit konnte erlegen, also hat diese der armen Tröpsin das Schweinel lassen wegnehmen, und solche zu ihrem eigenen Ruten abgestochen. Die bedrangte Wittib wurde bierüber nit ein wenig betrübet, bei ihr selbst aber gedacht, wann sie wenigist nur ein Stückel Fleisch könnte darvon genießen; ist demnach mit weinenden Augen vor die Edelfrau, als ihre genädige Herrschaft getreten, und

inniglich Dieselbe um ein Studel Tleisch ersucht; Diese aber. als eine andere Jesabel, hat ihr nit allein solches gänzlich geweigert und abgeschlagen, sondern dieselbe noch mit har= ten und spöttlichen Worten von fich geschafft, also, daß fie gang troft- und hilflos nach hans gangen. Was geschicht aber? Nachdem erstgebachte Tyrannin sich zu Mittag mit demielben Alcisch nach Genügen gesättiget, also ift fie nach ber Tafel in den Schlofgraben hinunter geftiegen, daselbst einen frischen Luft zu schöpfen; faum aber, baß sie sich in Die Grune niedergesest, da ift gah ein folches Erdbieden entstanden, wordurch der Felsen sammt bem Bemäuer um= gefallen, und diese Edelfrau nit allein zugedeckt, und bergestalten dieselbe gertrümmert, daß man ihren Leib stückel= weis hat munen suchen. Die also vorhero ihrer Untertha= nin, ber armen Wittib, nit ein Stückel Fleisch vergonnt, ift nachmals durch sondere Straf Gottes zu lauter Stückel gerscht worden. Petrus Damianus Lib. 7. Epist. 18 United fann man die Ursach wissen, warum ich so unter= thänig bitte für die Unterthanen.

## Mach nichts aus dir, so wird etwas

Agathocles ist aus einem Hasner ein König in Sicilien worden, dem ists gerathen, dann er von Häsen nacher Hof kommen; Primislaus ist aus einem Bauern ein König in Böhmen worden, dem ists gerathen, dann er den Trüschel um einen Zepter verwechslet; der Giges ist aus einem Hirten ein Regent in Ludien worden, dem ists gerathen, dann er hat die Schmeerkappen um eine Kron vertauscht; Tameclanes ist aus einem Sautreiber ein Monarch' der Schthier worden, dem ists gerathen, dann er von dem Stall auf den Saal kommen; Gordius ist aus einem gemeinen Ackersmann gar zum Kaiserthum gelangt, deßgleichen auch Marimus und Justinus aus Schafhirten seynd Kaiser worden, denen ists gerathen, dann sie von Schasen zum Schaffen kommen; viel andere unzahlbare mehr seynd von geringem Stand zu höchsten Ehren gestiezgen: willst du, mein lieber Christ, daß auch etwas aus dir soll werden, so mach nichts aus dir, dann dieses der einige Weg ist, hoch zu steigen, massen Gott von Anbeginn der Welt nichts anders im Brauch gehabt, als die Demüthigen zu erhöhen, zumaln auch in den heizligen Kirchenceremonien gleich auf das sleetamus genua das levate solget.

Wer ist boch höher kommen, als Movies? Ihme mußten fast alle Creaturen den Gehorsam leisten: Mit mir hat Moyses zu besehlen gehabt, fagt ein Felsen, bann ob ich ichon geneigter bin jum Fener geben, als Waffer geben, gleichwohl hab ich ihme und den Geinigen muffen einen Trunk fpendiren; mit mir hat Moufes ju gebieten gehabt, fagt das Meer oder Waffer, dann auf feinen Befehl hab ich mich voneinander zertheilt, und dem gesamm= ten Volk einen freien Pag vergonnt; mit mir hat Monfes zu befchlen, fagt ber Luft, bann ich nit allein bas alleredlefte Manna oder himmelbrod herab gebracht, fondern noch eine überschwengliche Angahl und Menge der Bach: teln seinem Bolf zugeschicht; mit und hat Movses zu schafe fen gehabt, fagen brei Millionen Geelen, bann er unfer Berr, unfer bochfter Briefter, unfer Richter, unfer Fuhrer, unser Prophet und alles gewest. Go weit ist Monses fommen, daß er fogar ein Bice : Gott auf Erden worden:

faciam te Deum Pharaonis, und wie Monfes auf dem Berg Nebo gestorben, da haben seinen beiligen Leib Die Engel selbst in dem Thal Moab begraben, und hat Gott nit wollen zulaffen, daß die Ifraeliter fein Grab follen wissen, bann er geforchten, sie möchten ihn nach dem Tod für einen Gott anbeten. Dieser ift ja weit fommen, indem er vorhero in der Landschaft Madian einen Schafhirten abgeben, nachmals ein herr und Regent worden über dreißig mal hundert taufend Seelen. Mein h. Mon= fes, wann ich barf fragen, wie haft du die Sach angriffen. daß du also empor gestiegen? Ich, sagt Monses, hab nichts aus mir gemacht, barum ift aus mir et= was worden. Dann Gott hat ihme anerboten, er folle ein Kührer bes Bolfs und ein gevollmächtigten Gefandten abgeben zu bem König Pharav, da hat er fich demuthiqift entschuldiget, mit dem Vorwand, daß er ein einfältiger Ibiot sene und ein talkender Mensch: Tardioris linguae et in circumcisis labiis. Exod. 4. Gott folle und wolle lieber einen anderen aus dem Volt erkiesen, der weit taug= licher senn werde. Diese Demuth hat so viel gewirkt, daß Gott den Mousen also erhöht; dabero Et. Bernar= dus: Descende, ut ascendas, humiliore, ut exalteris. Serm. de Ascens

Dergleichen bat man gesehen bei bem h. Hilario, picztaviensischen Bischosen, da er auf das Concilium zu Sezteucia im Jahr 359 unter dem Pahst Liberio berusen worzben, allwo er aber, als er ankommen, kein Ort mehr zum Sigen gesunden unter denen versammleten Vätern; da hat er, der demüthigiste Mann, seinen Mantel zusammen gezwicklet, auf die Erd gelegt, und sich darauf geseht, spreschend: Domini est terra, die Erd ist des Herrn, aus dem

23. Pfalm. Da fiehe Munder! Gott wollt alsobald diese Demuth erhöben, bann gleich, faum baß er fich nieberge= fest, hat fich die Erd in Form eines Throns und Siges wunderbarlicher Weis aufgebaumet, und mit fammt bem beiligen Bischof erhebt, daß er bober als alle andere Bater, jo in bemeldtem Concilio versammlet waren, geschienen. Beverling. V. Humilit. Dabero weit beffer konnen wir von unserm wahren Gott aussagen, mas da der weltweise Chilon geredt hat von dem Gott Jupiter; dann als er gefragt worden, was biefer Tag und Racht im himmel thue, da gab er zur Antwort: Humilia exaltat, excelsa humiliat, das Tiefe erhöhet er, das Sobe demuthiget er. Wer ist höher gestiegen, als David? er ist worden ein Ronig und Monarch über bas ganze, große, weite, breite, lange, reiche und mächtige Ifrael, seiner Reichthum ware fein Bahl, fein Maß, fein Weis, fein End, fein Grund, fein Gleichnuß; welcher König war mächtiger, als er? welcher Monarch war berrlicher, als er? welcher Regent war weiser, als er? welcher Held war stärker, als er? feiner, feiner, feiner. Er wohnte in einem Palaft gu Jerufalem, beffen Große einer Stadt gleich, Deffen Sobe einem Thurn gleich, beffen Starte einer Beftung gleich, Deffen Herrlichkeit einem irdischen himmel gleich; wie viel er Feind gehabt, fo viel hat er Sclaven gemacht; wie viel er Städt belagert, so viel hat er eingenommen; wie viel er Krieg geführt, so viel hat er glückselig ausgeführt; wie viel er Schlachten geliefert, jo viel hat er Victori erhalten; ja David mit ber harfen hat gemacht, daß alle feine Keind mußten auf ber Zittern schlagen; ber Bauer auf dem Alder, der Burger in ber Stadt, der Soldat in dem Lager, der Priester in dem Tempel, die Weiber in den

Zimmeren, die Rinder auf der Gaffen, die Bettler auf den Straßen haben ben David gelobt, geliebt, gepriesen und gebenedeiet, also zwar, daß Gott selbst bekennt: Feci tibi nomen grande etc. Ich hab dir einen großen Namen gemacht, 2. Reg. 7. Diefer ist wahrhaftig boch gestiegen, indem er vorhero ein gemeiner Hirtenbub gewest, ein ge= schimmletes Stückel Brod in der Tajchen getragen, aus einem hohlen Kurbes das Waffer getrunken, die Zeit zuweilen unter einem Felberbaum mit Pfeifen vertrieben, anstatt eines Geffels und Git mit einem Scheerhaufen porlieb genommen. Mein David, wann ich därf fragen, wie und durch was Mittel bift du also, boch gestiegen? Ich, fagt David, hab nichts aus mir gemacht, darum bin ich etwas worden. David war so bemuthig, daß er sich für ben allergeringesten ausgeben, sogar sich für einen Diener seiner Brüder brauchen laffen, und ihnen die Speis zugetragen; ja, als ber König Saul ihm feine Tochter für seine Braut angetragen, nachdem er den ungeheuri= gen Riefen Goliath überwunden, da hat er sich bis auf die Erd niedergeworfen, und gesagt: Quis ego sum? aut quae cognatio mea in Israel? Ich bin ein armer Schluder und schlechter Hirt; als wollt er fagen: wann er boch follt mit der Zeit beirathen, fo fene für ihn ein gemeines Bauernmensch gut genug, er sene auf feine Weis würdig, eines Königs Tochtermann zu werden. Bei jetiger Zeit und Welt thut es ihme selten einer nach, ja mancher schamt fich seiner Eltern und seines Herkommens, gibt vor, sein Vater seine ein Edelmann gewest, und hab sich von Buttenberg genennt, da er unterdoffen die Miftbutten auf der Achsel getragen. Die Demuth des Davids hat Gott dem Allmächtigen bergestalten gefallen, daß er ihn zu der höchsten Würde erhebt. Qui se humiliat, exaltabitur. Luc. 18.

Solches hat sich auch gefunden bei dem heiligen Papst Gregorio Magno, welcher wegen seiner herrlichen Tugensten und großer Wissenschaft zur päpstlichen Würde von männiglich gesucht worden, er aber hat sich bessen in allsweg geweigert, und allzu umwürdig gehalten, damit er auch solcher Hochheit gänzlich möchte entgehen, also hat er sich in ein Faß lassen einsperren, und solchergestalten zur Stadt hinaus gesührt worden, allwo er in einer sinsteren Höhle und hohen Steinklippen sich verborgen; allein Gott wollte solche Demuth nach bekannter seiner Art erheben, dahero den heiligen Mann durch eine feurige Wolken an selbigem Ort verrathen, und solgsam zum höchsten Ehrengipsel ershöht. Greg. Thavmat, tymp. I. c. n. 22.

Wer ift höher gestiegen, als Betrus, der heilige Upo= stel? 'Dieser ist von dem Weltheiland selbst als ein sichtbarer Vicarius und Statthalter auf Erden erflärt worben, welche Sochheit übergipfelt alle Dignitäten und Alemter der gangen Welt. Groß ist die Berrichung eines romischen Raisers, bessen Abler sich schwinget über bas gesammte Reich; groß ift die Herrichung eines bigantinischen Gultan, deffen Mondschein so viel Länder und Königreich beglanget; groß ist die Herrschung eines persischen Sophi, reffen Zepter so weite Landschaften besitzet; groß ift bie Herrschung eines indianischen Mogol, über beffen Macht Die Sonne selbst fich verwundert; groß ist die Berrichung eines chinischen Kaisers, dessen Drach so viel Reich und Brovingen geschlücket; groß ist die Herrschung eines spaniichen Monarchen, beffen große Macht einem jeden kann ipanisch vorkommen; groß ist die Herrschung eines Könige in

Frankreich, beffen Liliengeruch fast aller Orten gespuret wird; groß ist die Herrschung eines Königs in Volen, in Schweden, in Böhmen, in Ungarn, in Engeland, Portugal, und anderer 2c. Aber alle diese übertrifft bas Amt und Herrschung Vetri, bann ihme Gott nit allein alle Scelen, die er mit feinem koftbaren Blut erloft, unterworfen, sondern noch demselben die Schlüffel gar jum Simmel= reich eingehändiget. Viel ist gewiß, daß Petrus einen Risch gefangen, und in beffen Maul ein Gelb gefunden; vielleicht fagen die Beizigen darum fo gern: Berr, mein Fisch; viel ift gewest, daß er das Baffer getreten wie einen ernstallenen Boben, zwar ber Gott auf seiner Seiten hat, dem kann nichts zu Wasser werden; viel ist gewest, wie Petrus bem Krumpen vor dem Tempel die geraden Blieder wieder ertheilt: es ift niemand beffer auf die Ruß zu helfen, als der nahend bei der Kirchen; viel ist gewest, daß Petrus die todte Wittib wiederum jum Leben erweckt: ein Freigebiger, wie diese Wittib war, verdients, daß man ihme vivat wünscht; viel ist gewest, wie er des zanberischen Simons großen hund hat redend gemacht: fonft fagt man, laß die Hund bellen, und die Leut reden; viel ist gewest, wie er durch die Hand des Engels aus der Se= robianischen Keichen ift los gemacht worden: wanns ein Mensch ware gewest, so ware es obne spendiren nit abge= loffen. Aber noch mehrer, und aber mehrer, und über mehrer ift, daß Petrus der allerhöchste auf Erden, und zwar ein sichtbarer Regent der Kirchen und gevollmäch= tigter Statthalter Christi worden; biefer ift in ber Wahr= beit boch gestiegen, indem er vorhero ein armer Fischer ge= west, bei deme Net und Rut nit beieinander war: ein Paar schlechte Stiefel, ein altes Schiffel, ein halb gerriffenes Net war seine ganze Habschaft und Wirthschaft. Mein h. Peter, wann ich darf fragen, wie und auf was Weis bist du zu dieser höchsten Dignität gelanget? Ich, sagt Pestrus, hab nichts aus mir gemacht, darum ist etwas aus mir worden. Dann wie Petrus aus Bestehl des Herrn sein Netz ausgeworsen, und so viel Fisch gesangen, daß er darmit zwei Schiffel angefüllt, da ist er alsobald auf seine Knie vor dem Herrn niedergefallen und in diese Wort ausgebrochen: Exi a me, Domine, quia homo peccator sum etc. Herr, gehe von mir hinaus, dann ich bin ein sündiger Mensch. Luc. 5. Diese Demuth ist dem Herrn also wohlgefällig gewest, daß er alsobald derenthalben den Betrum zum Papsten gemacht: eris homines capiens; gar recht wird von Gott gesagt: Deushumiliat et sublevat. 4. Reg. 2.

Befannt ift, wie Gott so wunderbarlich einen Kohlenbrenner gum Bijchof hat laffen werten. Dieser ware Ales rander der Philosophus, welcher da wegen allauschöner Bestalt in Sorgen gestanden, er mochte derentwegen andere verführen, und von anderen verführt werden, dahero fich in die Fremde begeben, und daselbst den verächtlichsten Stand angetreten, damit unter folder Dieberträchtigfeit desto sicherer die Tugend möchte verborgen seyn: hat dem= nach einen Rohlenbrenner abgeben, damit er unter solcher schwarzen Gestalt ein weißes Gewissen behalte. 2113 auf eine Zeit an selbigem Ort der Bischof mit Tod abgangen, da hat der h. Gregorius Thavmaturgus bas Bolf daselbst zu einer neuen Wahl eifrigist ermahnet, wie dann allerlei vornehme und abelige Herren in Vorschlag fommen, welche aber dem heiligen Mann gar nit gefallen, mit dem Borwand, man folle und wolle hierinfalls mehrer die Tugend

und Wissenschaft in Obacht ziehen, als das adelige Herkommens, worauf einer nit ohne Hohn und Gelächter aufgeschrien: Dort unter dem Volk ist ein schwarzer Kohlenbrenner, sagt er, wann ihr meint, so macht diesen zum
Bischof. Gregorius wurde alsobald von Gott erleucht,
rust den rußigen Kohlenbrenner zu sich, und wie er nach
vielen Fragen vernommen, daß dieser der Alexander Philosophus seve, so aus Demuth und Weltverachtung einen so
geringen Stand angenommen, also hat er denselben nit
ohne höchsten Wohlgefallen des Volks zum Vischosen geweibt. Dieß hat sich zugetragen zu Comana di Ponto.
In vit. Greg. Thavmat.

Wer ift dann höher kommen, als Joannes ber Taufer? welcher schon in Mutter Leib geheiligt worden, im siebenten Jahr schon die wuste Welt verlaffen, und in die Busten getreten, allwo er unter den wilden Thieren wie ein unschuldiges Lämbel geweft, unter ben Stauden und Dornhecken wie eine schamhaftige Rosen gewest, unter den Kelsen und Steinflippen wie ein kostbares Edelgestein gewest; jein Rleid war ein lauteres Gilicium, jo annoch in Laterano zu Rom aufbehalten wird, feine Speis waren Benichreden und wildes Sonig, fein Trunk mar ein Waffer von den nächsten Brunnquellen. In folder Buften bat er mit hochstem Gifer Die Poniten; und Bug geprediget, und so weit kommen, daß Chriftus ber Welt Seiland selbst in seiner Ruckfehr aus Egypten, nach dem Tod Herodis, Joanni in seiner Ginobe eine Difita gegeben; jo weit ift er kommen, daß er von Christo dem herrn mehrer und höcher ist geacht worden, als alle Propheten; Monfes ein Prophet, Josna ein Prophet, Camuel ein Prophet, Das vio ein Propher, Gad ein Prophet, Nathan ein Prophet,

Uhias ein Prophet, Michaas ein Prophet, Clias ein Prophet, Elifaus ein Prophet, Jeremias, Jiaias, Grechiel und Daniel, Propheten, Nahum, Habatuf, Cophonias, Propheten, Dfeas, Joel, Amos, Propheten, Abdias, Jonas. Michaas, Bropheten, Agaus, Bacharias, Simeon, Propheten ic.; aber Joannes mehr als alle Propheten: Quid existis videre? Prophetam, etiam dico vobis et plus quam Prophetam. Matthaei 11. Ja so weit ift 30: annes fommen, daß er Christum den herrn in dem Kluß Jordan getauft, und folgsam seine Band über bas Saupt Christi gebracht, so gar hat die göttliche einvermenschte Weisheit Joannem gelobt, und denselben dergestalten bervor gestrichen, daß unter benen, die von Weibern geboren fennd, fenc keiner auferstanden, ber größer fene, als Joan= nes der Taufer, dahero der h. Thomas de villa pova aufichreiet: Si coelum et terra etc., wann Himmel und Erden hätten sammentlich Joannem gelobt, so ware es ihm teine so große Chr und Glori gewest, als wie ihn Gott felbst hat gelobt. Mein beiliger Taufer und Vorlaufer Christi, Joannes, wann ich barf fragen, wie und auf was Weis bift bu fo boch gestiegen? Ich, sagt Joannes, hab nichts aus mir gemacht, barum ift etwas aus mir worden. Joannes ware so demuthig, daß er sich nur für eine Stimm in der Buften ausgeben, ja, er fewe nit werth, daß er Chrifto die Schuhriemen auflose; wegen soldzer Demuth ist Joannes also boch kommen.

Was hat endlich gemacht, daß Maria, eine Tochter Joachim und Annä, in dem Haus zu Nazareth, den 25. Merzen, an einem Freitag, nach Untergang der Sonnen, ist worden eine Mutter Gottes? D was Hochheit! es hat gemacht dero tiefeste Demuth, indem sie mit Demuth auf

der Erden dem Erzengel die Antwort gegeben: Ecce Ancilla Domini etc. Siehe eine Dienerin und Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort: Respexit humilitatem ancillae suae etc.

Wie Gott die Demuthigen erhöhet, ift fattsam aus folgender Geschicht abzunehmen: Die heilige Berengaria war eine Klosterfrau des Geraphischen Ordens St. Francisci, sonsten gebürtig aus Lustanien, diese beflisse sich auf alle Tugenden und Bollkommenheiten, fordereft aber war fie der Demuth ergeben, also zwar, daß sie die allerschlechtesten Rucheldienst verrichtet, Schüssel und Ressel abgewaschen, und allen Unflath ausgekehrt, weffenthalben nie die andern Mitschwestern für eine Ginfalt, ja gar für eine Närrin und Simplin gehalten, auch mehrmal ihr die Spülhadern ins Gesicht geworfen, gange Schäffer Baffer über den Ropf abgoffen, viel andere erdenfliche Spott und Schmach angethan, welches sie doch alles mit unüberwindlichister Geduld übertragen. Rachdem nun die Abtissin selbigen Convents mit Tod abgangen, und zu einer neuen Dabl geschritten worden, da maren sehr viel ehrsüchtige Schwestern, welche zu solcher Dignität sehr bigig getracht, da= hero ihre Stimmen verworfen, und felbe der vermeinten Märrin Berengaria gegeben, bann fie des veften Glaubens, daß dieser schlechte und verachte Ruchelrat gar nit zur Wahl wurde kommen; wie aber die Commiffarii die Stim: men alle zusammen gebracht, da haben sie gefunden, daß Berengaria burch mehrere Vota zur Abtiffin erwählt worden; wider welche Wahl die vornehmeren protestirt, mit dem Vorwand, es muffe zweifelsohne ein Fehler oder Irrung unterloffensehn, und wollen fie auf feine Weis einem folden schmutigen Trampel sich unterwerfen, worauf aber

dieses große Bunder sich zugetragen, daß sieben verstorbene Klosterfrauen, so daselbst im Capitelhaus begraben, lebens dig auserstanden, sich der neuen Abtissin Berengariä zu Füßen geworsen, und selbe für eine Oberin und Lorstehes rin erkennet, welchem Erempel alle die anderen ohne Lerzug nachgefolgt, und gesehen, wie wunderbarlich Gott die Demüthigen erhöhet, und meistens dieselbige zu etwas maschet, die nichts aus ihnen machen. Wading. in annal. Minor. ad 1508.

## Was hören? wie hören? wann hören?

Alles Clend, alles, alles, alle Trübsal, alle, alle, alles Uebel, alles, alles, was in der Welt, an der Welt, auf der Welt ist, kommt her vom hören. Uch Eva, hättest du dazumal die Ohren verstopst, wie die arglistige Schlangen dich angeredt in dem Paradeis! Ach Adam, hättest du dazumal nit zugehört, wie dich die liebkosende Eva in dem irdischen Paradeis und Lustgarten hat zum Apseldiß anzgereizt! dahero dir nachmals der allmächtige Gott den Fluch übern Hals geladen: Quia audisti vocem uxoris tuae etc. Darum, daß du die Stimm deines Weibs gehört hast, und von dem Baum gessen, so sehe Gre verslucht. Gen. 5, 17. Aber, aber, auch alles Guts zu Leib, alles Guts zur Seel, alles zeitliche Gut, alles ewige Gut sommt her vom hören, aber was hören? Meß hören?

Was eine heilige Meß sene, kann weder Engel noch Mensch satisam aussprechen. Das Opser, welches Abel verricht auf dem Feld, welches Noa verricht nach dem Sündsluß, welches Abraham verricht zwischen Bethel und Hai. welches Jaac verricht zu Bersabee, welches Jacob

daß sie von allen Menschen konnte geschen werden: wer nur auf diese Schlangen hat geschaut, der ist alsobald frisch und gesund worden. Ein jeder weiß es, daß diese Schlang ein Vorbild und Figur ist gewest des an dem Kreuz erhöhten Heilands; wann nun die Hebräer einen solchen Rugen geschöpft haben durch Anschauung der blos ven Figur des Gekreuzigten, was werden erst daun diesenige für Gnaden gewinnen, welche des wahren Gottes Sohn unter der Gestalt des Brods in der heiligen Meß ansichtig werden.

Wenceslaus, der Heilige, dazumal noch Herzog in Bobmen, hat es erfahren, mas das Defhoren für Nugen bringe. Wie Kaiser Otto, der Erste dieß Namens, alle Chur- und Reichsfürsten nacher Worms berufen, baselbst mit ihnen bobe Reichshandlungen vorzunehmen, also ist auch hierzu erschienen Wencestaus, Bergog in Bohmen. Da nun an einem bestimmten Tag der Unfang follte gemacht werden, auch bereits der Raifer mit allen Reichsfürsten versammlet waren, da wurde Wenceslaus der Herzog allein erwartet nit ohne sonderen Unwillen und Verdruß aller hohen Unwesenden, ja einige Fürsten trugen dem Raiser vor, Seine Majestät sollen und wollen solches billig empfinden, ja es icheine ein handgreiflicher Uebermuth dieses Bergogs m jeyn, welcher darum sich verspatet, damit nachmals alle ihn muffen empfangen; diese Fürsten haben endlich die Sach also vergrößert, daß sie sammentlich geschlossen, dem anfommenden Herzog Wenceslao die mindeste Ehr nit zu erweisen, noch weniger seinetwegen einen Suß zu rucken. Wencesians hat unterbessen bem heiligiften Megopfer beigewohnt, welches bei ihme allgewöhnlich; nach solchem hat er fich dahin begeben, wo der Raifer fammt allen Reichsfürsten gewartet. Kaum aber, da er zum Saal hinein getreten, da ist ihme alsobald der Kaiser entgegen gangen, denselben höslichist empfangen, und auf seine Seiten gesetzt, deßgleichen haben auch alle Reichsfürsten ihme alle mögeliche Ehr erwiesen; die Ursach dessen ware, daß der Kaisser zwei Engel ersehen, welche Wenceslaum den frommen Herzog begleitet. Hat also das Meßhören gemacht, daß dieser Herzog zu sonderen Ehren gelangt, auch ihme damals Kaiser Otto den Titul eines Königs ertheilt. Surius 28. Septemb. in vita.

Bon bem was hören, fomm ich zu bem wie ho= ren? wie foll man bie beilige Deg boren? Job, fürmahr ein Eremplar ber Geduld gang und gar, fagte einest, wie am 12. Cap. zu lesen: Interroga jumenta et docebunt te. Frag die unvernünftigen Thier, die werden dich lebren. Go foll bann ein Dchs, ein Gel, ein anders Thier tonnen einen Praceptor, einen Lehrer, einen Schulmeifter abgeben? Freilich gar wohl barzu. Der Prophet Jiaias hat dem hebraischen Bolk aus prophetischem Geift viel vorgesagt, unter anderem auch bieses: Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe Domini sui. Cap. 1, vers. 3. Ein Dchs hat erkennet ben, beme er zugehörig, und ein Cfel die Krippe seines herren. Der h. Bonaventura schreibt hierüber seine Meinung, baß solches geschehen sebe bagumal, wie Gottes Cohn in bem Stall gu Bethlehem Mensch geboren, und in die Rrippen gelegt worden, bazumal haben ihme ber Dchs und Efel, fo ba= selbst bei der Rrippen gestanden, eine sondere Ehr ange= than, gleichwie man weiß, baß bas Geraphische Franciscis tambel die Rnie gebogen por bem hochsten Altargeheim= nuß, andere wilde Thier haben Antonium, Baulum, Sidaß sie von allen Menschen konnte gesehen werden: wer nur auf diese Schlangen hat geschaut, der ist alsobald frisch und gesund worden. Ein jeder weiß es, daß diese Schlang ein Vorbild und Figur ist gewest des an dem Kreuz erhöhten Heilands; wann nun die Hebräer einen solchen Rugen geschöpft haben durch Anschauung der blos ven Figur des Gekreuzigten, was werden erst dann diese nige für Gnaden gewinnen, welche des wahren Gottes Sohn unter der Gestalt des Brods in der heiligen Meß ansichtig werden.

Wenceslaus, der Beilige, dazumal noch Bergog in Bobmen, hat es erfahren, mas das Diefhören für Nugen bringe. Wie Kaiser Otto, der Erste dieß Namens, alle Chur- und Reichsfürsten nacher Worms berufen, daselbst mit ihnen hohe Reichshandlungen vorzunehmen, also ist auch hierzu erschienen Wencestaus, Bergog in Böhmen. Da nun an einem bestimmten Tag der Anfang sollte gemacht werden, auch bereits der Kaifer mit allen Reichsfürsten versammlet waren, da wurde Benceslaus der Herzog allein erwartet. nit ohne sonderen Unwillen und Verdruß aller hohen Unwesenden, ja einige Fürften trugen dem Raiser vor, Seine Majestät sollen und wollen solches villig empfinden, ja es icheine ein handgreiflicher Uebermuth dieses Bergogs m jenn, welcher darum sich verspatet, damit nachmals alle ihn muffen empfangen; bicfe Fürften haben endlich bie Sach also vergrößert, daß sie sammentlich geschlossen, dem anfommenden Herzog Wenceslao die mindeste Chr nit zu erweisen, noch weniger seinetwegen einen Auf zu rucken. Wencestans hat unterdeffen bem heiligiften Degopfer beigewohnt, welches bei ihme allgewöhnlich; nach solchem hat er sich dahin begeben, wo der Raiser sammt allen Reichsfürsten gewartet. Raum aber, ba er gum Saal hinein ge: treten. Da ist ihme alsobald ber Raiser entgegen gangen, benfelben höflichift empfangen, und auf feine Seiten gefent, defialeichen haben auch alle Reichsfürsten ihme alle mog= liche Chr erwiesen; die Urfach bessen ware, daß der Raifer wei Engel ersehen, welche Benceslaum ben frommen Herzog begleitet. Sat also das Meghören gemacht, daß Dieser Herzog zu sonderen Chren gelangt, auch ihme da= mals Kaiser Dtto ben Titul eines Königs ertheilt. Surius 28. Septemb. in vita.

Von bem was hören, fomm ich zu bem wie hö= ren? wie soll man die heilige Mich hören? Job, fürwahr ein Cremplar ber Geduld gang und gar, sagte einest, wie am 12. Cap. zu lesen: Interroga jumenta et docebunt te. Frag die unvernünftigen Thier, die werden dich lehren. So soll bann ein Ochs, ein Esel, ein anders Thier tonnen einen Präceptor, einen Lehrer, einen Schulmeister abgeben? Freilich gar wohl barzu. Der Prophet Jiaias hat bem hebräischen Volk aus prophetischem Beist viel vorgesagt, unter anderem auch bieses: Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe Domini sui. Cap. 1, vers. 3. Ein Ochs hat erkennet ben, beme er zugehörig, und ein Esel die Krippe seines herren. Der h. Bonaventura schreibt hierüber seine Meinung, daß folches geschehen seye bazumal, wie Gottes Cohn in bem Stall zu Bethlehem Mensch geboren, und in die Krippen gelegt worden, dazumal haben ihme ber Dchs und Efel, fo baselbst bei der Rrippen gestanden, eine sondere Ehr ange= than, gleichwie man weiß, daß bas Geraphische Franciscis tambel die Anie gebogen vor dem hochsten Altargeheimnuß, andere wilde Thier haben Antonium, Paulum, Silarionem und mehrer bergleichen auf eine solche Weis verehrt, wie es dann Adam im Stand der Unschuld ersahren; also ist gar glaublich, daß der Ochs und Esel bei der Krippen auf ihre Knie niedergefallen, und den allgemeinen Schöpfer verehrt haben. Nun ist es allzuwahr, und ein grundvester Glaubensartifel, daß eben derjenige in der heiligen Meß gefunden wird, welcher da gelegen ist in der Krippen zu Bethlehem; wie kann dann ein Christ so lau, so kaltstung, so unbedachtsam senn, daß er die allersheiligste Meß mit keiner Andacht, sondern nur mit allen Ungeberden dieselbe höret, und laß sich hierinfalls von Ochs und Esel überwinden!

Man wird einige antreffen, die nur ein Knie biegen, und ftellen fich fast wie ein Jäger, wann felber will einen Basen schießen; andere, anstatt ber feche Besegel im Rofenfrang, ergablen feche neue Zeitungen; mancher bei bem Introitum ber heiligen Def calculirt ben Introitum feiner Wirthschaft, denkt aber nit, daß viel mea culpa darin steden; ein anderer bei ber Epistel zieht aus bem Sack auch eine Epistel oder Brief, der aber nit ad Galatas, wohl aber von einer Galanterie geschrieben worden; man= cher bei dem Evangelio, welches mit dem Laus tibi Christe geschlossen wird, benkt immer auf das Laus Deo in seinen Auszüglen, und möchte gern bezahlt werden, sonft läßt er ein andersmal bas Credo aus; ein anderer ift so gott= los, daß er die Augen nur auf fcone Defichter wirft, und glaubt, es mochte ihm hierinfalls fein Offertorium reuen; nit wenig fennt, die bas Sanctus-Gloden gar nit in Db= acht nehmen, sondern gang gewissenlos fortsahren s. v. mit der Gan-Gloden zu läuten; geschicht es, daß man das allerhöchste Gut aufwandlet, diefen wahren unter ber Bestalt des Brods und Weins verhüllten Heiland männiglich zeiget, klopft endlich dieser und jener auf die Brust, solcher aber ist beschaffen wie ein zerklobnes Geschirr, wo der Klang nit angenehm; das Agnus Dei sicht manchen nit viel an, sondern denkt, wann nur die Meß bald ein End hätte, damit er kann beim goldenen Lämbel ein Frühestuck machen; ist der Priester was langsam in der Meß, so heißt es gleich: Der Pfass machts länger, als Lazarus im Grab gelegen.

Das weibliche Geschlecht hat zwar den schönen Nach= flang, baß es andächtig genennt wird; es fennd aber gleich= wohl einige, die es schlimmer machen, als die zu Jerusalem im Tempel: daselbst haben sie mit Tauben gehandelt, aber biefe bringen gar Gans in die Rirchen, alfo, baf fie öfter mit ihrem Schnadern bem Briefter bei bem Altar überläftig fenn; es gibt eine und andere, die bem Schein nach gar andächtig aus dem Buch betet, unterbeffen aber Dem Galan, so mit dem hut über das halbe Angesicht binter ihr stehet, gar eine gute Audienz ertheilt; nit wenig jennt zu finden, Die einer und ber anderen ihren Aufzug und Geberben anatomiren, und machen endlich aus einer Undächtigen eine Berdächtige, woraus bann folgt, baß fehr viel mit weniger Sünden in die Rirchen gehen, als heraus: heißt aber bas Meg hören? D ihr unbedachtsame Abamsfinder, wie ift es möglich, daß ihr glaubt, daß euer Erschaffer, euer Erloser, euer Richter gegenwärtig seine mit Leib und Geel, mit Fleisch und Blut, mit Gottheit und Menschheit auf dem Altar; es ware fein Wunder, daß Gott durch gerechten Born mit feuerigen Donnerfeulen unter bergleichen Entunehrer spielte, und solche in Aschen legen thate. Die Heiben und Unglaubigen werfen sich

vor ihren Göttern nieder, die etwan nur von Stein und Bein geschnitzlet; die Türken und Saracener dörfen unter höchster Straf in ihren Moscheen nit ein Wort reden. Der h. Chrysostomus meldet in Epist, ad Corinth., daß die alten Christen so andächtig in der Kirchen gewest: wann Vater und Sohn, die beede in weitentlegenen Ländern geslebt, und einer den anderen viel Jahr nit gesehen, in einer Kirchen zusammen kommen, so haben sie daselbst sogar einander nit gegrüßt, sondern das Reden gespart, bis der Gottesdienst vollzogen, und sie aus der Kirchen gangen. D wie viel ist der Zeit die Andacht gefallen! Darum bin ich auch der vesten Meinung, daß derowegen die so häussigen Drangsalen in der Christenheit ihren Ursprung nehmen.

Wann horen? Die Rirchen, als eine mit bem theue= ren Blut erworbene Braut Christi, sucht in allweg Got= tes Lob und Ehr zu beforderen, babero fie ein allgemeines Gebot verfaßt, daß alle, fo bereits bei vollkommener Bernunft fennt, follen am Sonntag und allen gebotenen Feiertägen eine beilige Deß hören, und diesem höchsten Opfer andächtig beiwohnen, dafern es die Möglichkeit zuläffet; löblich und heilig aber ift ce, wann wir hierinfalls ben Aposteln nachfolgen, welche einen Befehl von Chrifto betommen, daß fie in den nächst entlegenen Fleden sollen geben, und von dannen eine Esclin sammt einem Füllen gu fich führen: foldem Gebot sennt fie nit allein emfigift nachkommen, fondern haben noch mehrer gethan, als ber Befelch war, indeme sie noch ihre Rleiber auf die Gfelin ge-Deckt. Allso ift es freilich recht, und geschicht bem Wesat ein Benugen, wann wir, vermog bes Bebots, an Connund Teiertägen die heilige Def horen; aber weit heiliger und beilfamer ift es, wann wir alle Tag foldbes verrichten,

fordereft in den Städten und Märkten, wo die Belegen= beit nit mangelt.

Wir Menschen sennd ohne bas jo gewinnsüchtig, baß wir in allweg Zeit und Gelegenheit fuchen, unseren Rugen ju vergrößeren, und das Unserige ju vermehren; ja es reift mancher auf so weitem Weg nacher Frankfurt, nacher Leivzig 2c., damit er nur daselbst bei der Dleß (also nen= nen sie den Sahrmart) seinen Nuken schaffe. Die meisten Leut seynd auf die Art, wie der Jonas: Dieser hatte einen Befelch, er folle fich ohne fernere Verweilung nacher Ni= nive verfügen, daselbst den gotilosen Inwohnern den Iln= tergang ihrer Stadt wegen der überhäuften Lafter anzudeuten. Dem Propheten fame Diefer Befelch gar hart vor, in Erwägung, daß er burch solche Predigt einen schlechten Lohn werde zu gewarten haben, und durch die Wahrheit geigen dem Fiedelbogen nit werde entgehen; hat fich demnach anderst besonnen, und zu Wasser wollen nacher Taris seglen, es hat ihme aber bald ber Wallfisch zu versteben geben, daß er ein Fisch gewest, ben die Sollander Stock nennen, und in unseren Ländern ohne Kopf angutreffen, bann er, Jonas, gang vernunftlos gehandlet, indeme er vermeint, denen Augen Gottes zu entgeben, at sugeret a facie Domini etc. Aber marum Jonas nacher Tarfis, und nit anderwärts bin? Tarfis mar eine Stadt in In= dien, allwo eine lautere Gold= und Silbergruben, dabero hat er wollen dahin reisen, sich daselbst zu bereichen, volens illius affluentia perfrui etc.; also Hieronymus in Glossa. Er gedacht: Bu Tarfis fann ich Gold haben, ju Rinive möchte ich grobe Bagen befommen. Die mehriften Leut seynd über solchen Leist geschlagen, omnes avaritiae student. Jerem. 6. Fast eines jeden sein Esse bestehet in

Interesse, und will schier ein jeder jett Prosper heißen. Wann dem also, so zeig ich dem gewinngierigen Menschen nit eine Stadt Tarsis in Indien, nit eine Franksurter Weß, sondern eine heilige Meß, welche durch einen rechtmäßigen Priester verricht wird; in dieser und bei dieser sindt man mehrer Schätz und Reichthum, als die ganze Welt besitzt, und Millionen Welt besitzen können. Ich will hierinfalls nichts melden von dem Seelennutzen, welcher durch das Meßhören geschafft wird, zumalen solcher unermeßlich, sonz dern nur reden von dem zeitlichen Gewinn, nach welchem die mehristen Abamskinder also schnappen und tappen.

Gott läßt ihme gar nichts umsonst thun. Drei Jungling batte einsmals ber Patriarch Abraham erblickt, als er unter seinem Zelt geseffen, benen ift er alsobalb nach gewöhnlichem Brauch und löblicher Bewohnheit entgegen gan= gen, dieselbe Fremdling gang freundlich bewillkommet, und fie nach Möglichkeit tractirt, wie bann Butter und Milch, Brob und ein fettes Saugfälbel aufgetragen worben, worvon Die drei verstellte Engel, so dazumal die Versonen der allerbeiligiften Dreifaltigfeit vertreten, nach Benügen genoffen, als hätte ihnen dieß Tractament gar wohl geschmedt; wer aber hat die Bech bezahlt? Gott, beme dieß alles gu Chren geschehen, bat es sattsam genug belohnt: bann wegen foldem ist dem Abraham dazumal die frohliche Zeitung angebeut worden, daß er werde in seinem hoben Alter ein männlichen Erben bekommen, welches ihme dann über alle Schätz ber Welt gewest.

Hat Gott also den Abraham belohnt, und ihme einen folchen zeitlichen Segen ertheilt, um weil er etliche Speisfen gespendirt, wie wird er es erst einem frommen und andächtigen Christen vergelten, der ihme durch das Meßs

hören fogar bas mahre Lamb Gottes, bas mahre Kleisch und Blut Jesu Christi aufopfert? bann wie vorbin gemel= det, nit allein der Priefter, fondern auch alle Unwesende das Opfer verrichten; zweiselsohne haben solche allen zeit= lichen Segen und Wohlfahrt zu gewarten. Dahero muß nich dieffalls feiner entschuldigen, er fene ein handwerks= mann, und muffe ber Arbeit obliegen; er fene ein Umtmann, und muffe bem Difficio vorstehen ac.: alle biefe jol= len wissen, daß sie durch das Dleghören nit allein nichts versaumen, sondern vielmehr ihre Wirthschaft verbessern. Beffer wird es bem Beden geben, wann er täglich biefes Brod ber Engeln wird verehren; beffer wird es bem Det= ger ober Aleischhacker geben, wann er täglich bieses heili= gifte Lamb Gottes verehret; beffer wird es bem Schloffer geben, wann er täglich biefen verhüllten Gott verebret, welcher dem Petro die Himmelsschluffel eingehandiget; beffer wird es bem Schmied geben, mann er diefen mah: ren Seiland täglich verehret, ber für uns mit eifernen Ras geln ans Kreuz geheft worden; beffer wird es bem Wirth geben, wann er dieses gottliche Abendmahl unter der Bestalt des Weins und Brods täglich verehret; beffer wird es dem hafner geben, wann er täglich verehret benjenigen, welcher ben Menschen aus Leim erschaffen; beffer wird es dem Schreiner oder Tischler geben, wann er täglich diesen verehret, ber folches hochste Abendmahl bei ber Zafel eingesett; beffer wird es bem Maler geben, wann er täglich Diefen verehret, fo fein rofensarbes Blut fur und vergoffen; beffer wird es bem Bildhauer geben, wann er täglich biefen verehret, ber uns nach seinem göttlichen Ebenbild erschaffen; beffer wird ce dem Goldschmied geben, wann er täglich biefen Relch bes Berrn verehret;

beffer wird es bem Sandelsmann geben, wann er täglich Diesen verehret, ber uns mit feinem bittern Tod wieder erhandlet; besier wird es dem Amtmann geben, wann er Gott täglich in dem Umt der heiligen Mes verehrt; beffer wird es dem König geben, wann er täglich Diesen Jesum von Nagareth einen König ber Juden verehret: also verfaumer einer nichts durch das Meghoren. Richts hat verjaumt Walterus von Birbach, tann unterbeffen, als er Meg gehört, bat ein Engel feine Gestalt angenommen, und in dem Turnieren das Beste gewonnen. Caesar, lib. 7. Nichts bat versoumt Judorus, der h. Bauersmann, bann unter der Zeit, als er Deg gehört, hat ein Engel die Ur= beit auf bem Acker verricht. Nichts hat versaumt ber madere Seld Kernandus Antolinus, dann unterdeffen, als er ber beiligen Deg beigewohnt, bat ein Engel seine Person vertreten, wider die Mohren gefochten, und victorifirt. Marian, lib. 8. c. 9. Derohalben bann zu schließen, bas alles Gutes herrühre von dem Meßhören, welches durch folgende, schon vielen bekannte Geschicht noch besser erhellet.

Aeneas Silvius, so nachmals die höchste Kirchenwürde angetreten, und Bius II. genennet worden, erzählet, daß in Teutschland ein Vornehmer von Adel sewe von den größeten Reichthumen in die äußerste Armuth gerathen, also zwar, daß er die Stadt mußte verlassen, und in einem schlechten noch übrigen Meierhof wie ein gemeiner Mann das Leben zubringen, welches ihme dann eine solche Meslancholei und Gemüthsverwirrung verursacht, daß er durch stete Versuchung des bösen Feinds immer gedacht, es sewe saft rathsamer, ihme selbst mit dem Strang das Leben abzufürzen, als länger in solchem Elend verharren. Endlich aber hat er solches einem verständigen Veichtvater entdeckt,

welcher gar bald und weislich eingerathen, er folle täglich eine heilige Deg horen, und baselbft Gott eiferig bitten, er wolle ihn doch nit also bethören lassen, daß er mit dem Zeitlichen auch das Ewige verschwende: solchem Rath ift er gar emfig nachkommen, und ein ganges Jahr hindurch an feinem Tag die heilige Meg ausgelassen. Nach voll= endtem Jahr ift es geschehen, weiß nit durch was Sin= bernuß, daß er zu spat in die Kirchen gangen, und von einem Bauern bereits vernommen, daß feine Meß mehr vorhanden, sondern der Gottesdienst nunmehr vorbei, morüber ber gute Berr bergestalten bestürzt worden, daß ihme bie häufigen Zäher aus ben Augen geflossen. Der Bauer tröftet ihn, er wolle sich boch bessenthalben nit also entrü= sten, und wann es ihme gelegen seve, so woll er ihme feine Def, die er gehört, urbietig verhandlen und überlaffen. Du Einfalt, widerfett ber Edelmann, bu mußt wiffen, daß eine heilige Deg nit fann noch foll verkauft werden. Verkaufen oder nit verkaufen, fagt hinwieder ber Bauer, geben Guer Gnaben mir Gueren rothen Rod, fo laß ich Ihnen die Meß über. Es wurde endlich beederseits darein verwilliget, der Bauer trachtet nach Saus, ber Ebelmann in die Kirchen, daselbst etliche Bater unser gu beten; wie er aber seinen Weg wiederum gurud genommen, da fieht er von fern etwas Rothes in der Sobe, als er aber nähender bahin gelangt, da findt er, o ein erschreckliches Spectacul! ba findt er, daß fich ber Bauer eben an demselben Ort erhenft, mo er furz vorhero die Deg ver= handelt. Aus welcher Geschicht fattsam abzunehmen, mas da für einen Rugen bringe das Megboren, und wie des Catane Macht hierdurch geschwächt werde; andertentheile ift and zu schen, wie gottlos und gewissenlos diejenige seyn, die ein heiligistes Mekopfer so gering und wenig achten. Segner, in hom. Christ. sol. 176.

## Des Tenfels Freud.

Was ist der Teufel? Er ist ein Maler, dann er macht manchem ein Blaues für die Augen.

Was ist der Teufel? Er ist ein Schlosser, dann er schießt manchem einen Riegel.

Was ist der Teufel? Er ist ein Fuhrmann, dann er führt manchen hinter das Licht.

Was ist der Teufel? Er ist ein Bader, dann er richt manchem ein grobes Bad zu.

Was ist der Teufel? Er ist ein Fischer, geht aber meisstens mit faulen Fischen um.

Was ist ber Teufel? Er ist ein Seiler, und macht viel tausend Fallstrick.

Was ist der Teufel? Er ist ein Kausmann, handelt aber nur mit Bärenhäuterzeug.

Was ist ber Teufel? Er ist ein Gärtner und verblum= let alle seine Schelmerci.

Was ist der Teusel? Er ist ein Schuster, und will, daß ein jeder über seinen Leist soll geschlagen seyn.

Was ist der Teufel? Er ist ein Drechster, und drehet gar vielen eine lange Nasen.

Was ist der Teusel? Er ist ein Kürschner, setzet aber manchem Läus in Pelz.

Meistens aber ist der Teufel, was? ein Holzbacker, dessen einige Arbeit ist zerspalten, und des Satans einige Freud ist die Zerspaltung, die Zertrennung, der Zauf und Unfrieden.

Ich sahe einsmals ben Satan gehen mit einer Holzhaden über die Achsel in ein Wirthshaus. Ich gebachte bei mir felbst: Da wird es freilich Arbeit genug haben, dann in bergleichen Orten braucht man viel Scheiter auf den Heerd; wie der fromme Loth die Fremdling in fein Saus geführt, da hat zweifelsohne sein Weib ohne Solz und Scheiter nit fochen fonnen; es ift aber nit lang an= geftanden, weil die Stuben voll mit Bauern, daß fich ein Geschrei erhebt, und die Bauern in einen folden Bank gerathen, daß sie endlich zum Raufen kommen und mit Stuhlfüßen bergeftalten duellirt, daß ihnen allerseits ber rothe Saft über die Köpf herunter gerunnen, und dunkte mir biejes Niftodten allzu grob, habe aber ben Teufel wahrgenommen, daß er hierüber also gelacht, daß er schier seine Goschen zerriffen, woraus ich gar leicht konnte erken= nen, daß er, Satan, nit fene ein Solgerspalter, fondern ein Gemüthözerspalter, woran er eine absonderliche Freud ichöpfet.

Die zwei und siebenzig Jünger kommen einest mit größten Freuden zu Christum dem Herrn, und sagten: Herr, in
deinem Namen seynd und auch die Teusel unterworsen.
Hierauf hat der Herr diese Antwort geben: Videbam Satanum etc. Ich sahe den Satan von dem Himmel herunter fallen wie ein Blis. Luc. 10. Nun ist allbefannt,
daß nichts die Wolken zerspalte und zertrenne, als der
Blis: gleichermassen gehet der leidige Satan auf nichts
mehrers, als wie er kann die Gemüther zerspalten, solches
hat einest gesehen der h. Franciscus. Dieser Seraphische
Vater, wie er einest in die Stadt Areta sommen, da hat
er gesunden, daß ein großer Aufruhr daselbst unter den
Inwohnern entstanden, ja männiglich hatte die Wassen

ergriffen, und ware ein solches blutiges Treffen, daß es ein Ansehen gehabt, als werde die Stadt zu Grund gehen. Es hat aber der heilige Mann etliche bose Geister mahrzgenommen, die sich in Mitte des Volks eingemischet, und mit fröhlichen Geberden ein und andere zum Streiten und Kämpfen angefrischet; so bald er aber seinem Gespann einen Beselch geben, er solle im Namen des allmächtigen Gotztes-diese versammte Larven abschaffen, wie nun solgsam diese verschwunden, ist alsobald der größte Fried und beste Einigkeit in der Stadt entsprossen. In vita.

Unter anderen Plagen, die der mißgönnende Satan dem Job angethan, ware nit die mindeste, als er das Haus, allwo seine Söhn und Töchter beisammen gewest und an der Tasel gesessen, solchergestalten durch die Sturm-wind zu Boden gerissen, daß Brüder und Schwestern elend zerquetscht worden, und sie nachmals der Job gleichsam trümmerweis zur Erden bestattet; warum aber hat der böse Feind dieß gethan? Meine Meinung ist diese: ihn hat über alle Massen verdrossen, daß diese Geschwistrige so einig unzter einander gewest, eines das andere zu Gast geladen, und so friedsam mit einander gelebt, daß weder die Brüsder den Schwestern den Brüdern das geringste böse Wort gegeben. Diese Einigseit ist dem Satan also zuwider gewest, daß er sie auf das äußerste versolgt, dann ihme keine größere Freud, als die Zerspaltung.

Ich sahe ein andersmal den bosen Feind als einen Holzhacker auf dem Platz herum gehen, wo die alten Weiser Obst und Kräuter seil bieten. Bei mir gedachte ich: es wird der Fantast alldar wenig Arbeit sinden, dann auf dem Markt wenig Kocherei, und folgsam auch kein Holz vonnöthen; austatt der Suppen, thut zuweilen eine sich mit

einem Seidel spanischen Wein erquiden; eine andere erwärsmet sich mit einem Gläsel Brandwein; ich hab mich aber kaum umgeschauet, da ist ein solcher Tumult entstanden, daß ich hätt hundert Augen gebraucht, alles zu sehen. Erstelich ware unter ihnen ein ungeheuriges Geschrei, und archibusirten sie sich untereinander mit solchen Schmachworzten, daß jemand leicht konnte glauben, sie haben solche Tietel aus des Teusels Protocoll heraus gezogen; endlich auf solches Wetter ist das Ginschlagen nit ausgeblieben, sonz dern eine der andern Ruben und Krautstauden ins Gesicht geworsen, auch ganze Häsen auf den Köpsen zerschmettert, und glaubte ich, die Altstadt werde mit völligem Sturm übergehen. Dem Teusel war dieses ein: solcher Gespaß, daß er sich fast zu buckelt gelacht, massen ihm nichts liesbers, als der Zank.

Der beilige Patriarch Abraham hat auf eine Zeit Gott dem Allmächtigen ein Opfer abgelegt, und bestunde solches in einer dreifährigen Ruhe und dreifährigen Beiß, defigleichen einem Widder von breien Jahren, item einer Turteltauben und einer gemeinen Tauben; Die ersten Thier hat er in der Mitten von einander zertheilt, die Turtel = und andere Tauben aber nit. Wie nun folches Opfer vollio= gen, da fennd die Raubvogel ba gewest, und haben immerzu wollen auf die geschlachtete Ruh und Beiß und Wid= ber, und wollten felbe verzehren; es hat fie aber ber vorsichtige Patriarch stets vertrieben. Hierinfalls ift wohl zu beobachten, daß die Raubvogel nur haben getracht nach den Thieren, so gertheilt worden, und nit nach den Tauben, so ungertheilter geblieben. Riffenus spricht: baß biefe Bogel seyn ein Sinnbild geweft ber höllischen Ranbvogel, welche sich nur allborten erfättigen, wo eine Zertheilung,

wo eine Zerspaltung und Zertrennung ist: Triumphus daemonum est dissensio Christianorum, S. P. August. Serm. 156, de Temp.

Die Unno 1055 Raiser Heinrich, ber Dritte dieß Ramens, ein fehr frommer und gottseliger Gerr, bas beilige Pfingstfest hochseierlich zu Mainz begangen, so ist bazumal in der Kirchen ein Bank entstanden unter den Bedien= ten des Erzbischofs und des Abten von Fulda, wegen der Vorgang, alfo, daß es endlich gar jum Raufen tommen, und nit wenig Blut vergoffen worden. Nachdem man aber wiederum Fried gemacht, und die Rirchen durch die Bischöf gereinigt worden, sodann hat das Sochamt seinen Unfang genommen, da es aber in der Segueng ju diefen Worten fommen: hunc diem gloriosum fecisti etc., diesen Tag haft du glorreich gemacht; da hat der Teufel in der Sohe überlaut aufgeschrien: hunc diem bellicosum ego feci, diesen Tag habe ich greinerisch und zankend ge= macht. Naucler. vol. 2. Gener. 36. Freilich ist fein Sader noch Zwiespalt, den dieser verruchte Gesell nit verur= jacht; daß Cain mit dem Abel, daß Cfau mit dem Jacob, daß Saul mit dem David gezauft, hat gemacht Dieser verdammte Böswicht.

Wiederum auf eine Zeit sahe ich den Satan mehrmal mit seiner Holzhacken in ein Haus hinein gehen. Ich wußte nit, ob er eine bestellte Arbeit hätte oder nit, es kame mir alles so still vor in dem Haus, als wäre fast kein Mensch darin, oder aber die Leut müßten alle stumm seyn; es ist aber nit lang angestanden, da hörte ich ein jämmerliches Polteren und Schreien: Du Schelm, du Dieb, du liederlicher Hund, du versoffene Weingurgel, du versthust mir das Meinige, was ich dir hab zugebracht ze.

Au webe! ei so schlag, daß bir die Hand erfrumpen, du Mörder, du Genker, du Schinder, du Buffer 2c. Unter währendem folchen Geschrei und Getummel laufet gab Mann und Weib jum Saus heraus, er mit einem Prugel, sie aber mit einem Besenstiel. Ich konnte mich gar nit in dieses wunderliche Gefecht richten, bann er ware ein grober Federsechter, und sie feine subtile Marrschwester, bann fie endlich ihr holzernes Rappier auf die Seiten ge= worfen, und ihme mit beeben handen ins Gesicht gefahren, denfelben nit allein eine grobe Ragenschrift auf die Nasen gemacht, sondern noch den halben Bart ausgerauft, und also auf Bubelart barbieret 2c. Neben Diefen hab ich ben Teufel seben sigen auf einem leeren Effigfaffel, welcher bergestalten gelacht, daß dem Fässel die Reif ab: gesprungen, habe also leicht können abnehmen, daß biesem verdammten Geift nichts mehrers gefalle, als Zank und 3wiespalt.

Gott der Allmächtige hat zugelassen, daß der König Saul wegen seiner Sünden vom bösen Feind besessen worden, welcher ihn dann über alle Massen geplagt, und sels ben ganz unsinnig gemacht, dahero der David von der Schasheerd berusen worden, damit er mit seiner Harsen und lieblichen Music den Saul möchte wieder zurecht bringen, welches auch geschehen, dann so bald er auf der Harssen gen, welches auch geschehen, dann so bald er auf der Harssen seichlagen, da hat der Teusel den Kehraus getanzt, und sich in die Flucht begeben. 1. Reg. 16. Viel Ursachen bringen die Lehrer auf die Bahn, warum der Satan durch die Harsen verjagt worden; mir gefallt dermal diese: die Saiten auf der Harsen waren trefflich wohl zusammen gestimmt, und was wohl zusammen stimmt, das kann der Teussel nit leiden; ihme machet kein größeren Verdruß, als die

Einigkeit und gute Berständnuß, forderest unter den Cheleuten, dabero die höllische Larven sich nichts mehrers beemsiget, als wie er fann Zwiespalt und Unfrieden unter ihnen machen. Die angehenden Chelent zu Cana Galilaa hat unfer herr mit dem besten rothen Wein regalirt, aber der Teufel sett meiftens den Cheleuten por lauter fauere Wein, Penginger, Saberefelder, Greiner ic., bergleichen Ort seynd in Unter = Desterreich. Befannt ift jene Geschicht oder Bedicht, welches der gelehrte Scribent Sten= gelins beibringt, daß nämlich der Teufel fich viel Jahr bemühet habe, zwischen zweien Chelcuten einen Unfrieden und Zwiespalt zu schmieden, konnt es aber nit zuwegen bringen, dahero er ein altes Weib ersucht, und ihr ein nagelneues Paar Schuh versprochen, wann sie folches werkstellig mache; diese hat in kleiner Zeit und mit wenis gen Worten fo viel gericht, daß diese so viel Jahr vereinigte Cheleut sich bergestalten zerfallen, daß fie fast alle Tag neben stetem Bank mit einander gerauft, deswegen der Teufel sein Wort gehalten, und der alten Megara an einer langen Stangen übern Bach die Schuh gereicht, mit Bermelben, daß er sich nit näher zu ihr getraue, bann fie seye weit ärger, als er, der Teufel selbst. In Mundo Theoriti cap. 50.

Mehr hab ich zu einer anderen Zeit den Teufel als einen Holzhacker gesehen, daß er bei einer Klosterpforten angeläut, und um Arbeit umgefragt; der Portner ware etwas ungeduldig, und sagt ihme, er solle sich sortscheren. Der Teusel ware nit saul, und schleichte durch die Kirchen und Sacristei ins Kloster, ich schaute ihme allzeit nach. Es ist kaum eine halbe Viertelstund angestanden, da sange ten zwei Religiosen an mit einander zu zanken und hat

einer dem anderen die Planeten also gelesen, daß ich beede für gute Astrologos gehalten; der Teuscl stunde von weistem in einem Winkel, und lachte ihm die Haut voll an. Da konnt ich schon wiederum merken, daß der Satan vielsmehr ein Gemüthss als Holzzerspalter sene, und sogar die Geistlichen und Diener Gottes nit verschone.

Kurz vor dem Leiden des Herrn ist ein Zank entstanzen sogar unter den heiligen Aposteln, und zwar in Gezgenwart Christi selbst: Facta est contentio. Luc. 22. Es war ein Zank, wer unter ihnen für den größten gehalten würde. Wer aber hat solchen Zwiespalt verursacht? niemand anders, als der Satan, dessenthalben der Herr ihnen angedeut, der Teufel werde mit ihnen umgehen, wie man den Waizen thut wannen, ut eribraret sieut triticum.

Ein Orden und Rlofter foll freilich feyn wie das Un= terfleid Christi, welches er auf dem Berg Calvaria nit hat laffen gertrennen; ein Orden und Kloster foll fenn wie die Archen Noe, worin der größte Fried gewest, sogar auch Hund und Ragen waren vereiniget; ein Orden und Alo= fter foll seyn wie eine rechte gute Orgel, worinnen die großen und fleinen Pfeifen zusammen stimmen; ein Orden und Aloster soll senn wie die allerheiligiste Dreifaltigkeit, allwo brei unterschiedene Personen und nur ein Gott; ein Orden und Kloster soll sein wie jenes Zimmer, in welchem nach der Urftand Christi die Apostel versammlet, und ihnen der Heiland nichts anders gebracht, als das Pax vobis etc.; ein Orden und Kloster soll senn wie der Tempel Salomonis, bei beffen Bebaue nit einmal ein Gifen= oder Hammerstreich gehört worden, also im Kloster foll gar fein Zankeisen senn; ein Orden und Rloster foll fenn wie die Nachbarschaft und Freundschaft des Abrahams und des Loths, allwo es geheißen: non sit quaeso jurgium inter me et te, fratres enim sumus. Die Naturalisten geben vor: wann jemand einen Stein, worein ein zorniger Hund gebissen, unter etliche versammlete Leut legt und wirft, so werde unsehlbar unter ihnen ein Zank entstehen. Es mag seyn; aber der leidige Satan richtet solches ohne Stein, und kann er auch die Saiten in einem Kloster versstimmen, darum mein heiliger Bater Augustinus in seiner Regel also vermahnet: Lites aut nullas habeatis, aut quam celerrime finiatis.

Endlich hab ich ben Satan noch einmal gesehen, und zwar stark eilen mit seiner Holzhacken in ein Haus eines vornehmen Edelmanns. Mein Argivohn ware gleich diesser, es werde gewiß denselben Tag ein Tractament und Mahlzeit absehen, worzu viel Holz erfordert wird; es ware aber meine Meinung sehr irrig: dann bald ein Koblwagen oder Kutschen in aller Schnelle heraus gesahren, und gleich eine andere entgegen, woraus in aller Behändigkeit zwei Cavalier gesprungen, die Degen entblößt, und höchst gesfährlich mit einander duellirt, also, daß der eine tödtlich verwundt worden; der Teusel stunde hinten auf dem Wasgen, und lachte überlaut, dahero mir bald eingesallen, daß dieser Böswicht keine Scheiter zerspaite, wohl aber Gesmüther.

Ein großer Unterschied ist zwischen dem Duell, welches der David mit dem Goliath eingangen, und zwischen dem Duell, welches mancher so freventlich waget. Dann dem David hat es Gott eingeben, wie er dann gesagt hat: in nomine Domini etc. Aber die jetzigen Duell hat der Teufel ausgebracht, derentwegen solche Verschwender ihres zeitlich= und ewigen Lebens billig von der catholischen Kir=

chen mit bem geiftlichen Bann gestraft werden. In Krantreich seynd vorhin die Duell also im Schwung gangen, daß über vier tausend Menschen dardurch umkommen, bis endlich henricus der Vierte Diefe Morderei unter unfehle barer Lebenöstraf aufgehebt. D wie viel adeliges Blut ist schon in solchem Zweikampf vergossen worden; o wie viel Seelen sennd schon hierdurch ewig verscherzt worden! Nit vor vielen Jahren war ein Freiherr im lurenburgischen Land, welcher dergeftalten duellgierig geweft, daß er in all= weg mit dem Gegentheil begehrt zu fochten, damit er aber desto sicherer denselben möchte erlegen, also bat er ein Mit= tel gesucht, bei einem Schafhirten sich wundfrei zu machen. Dieser hat ihme gerathen, er solle ben Ropf in einen Sack hinein steden, unterdeffen woll er seine Runft probiren; wie nun besagter Freiherr mit dem Ropf im finsteren Sack sich gehalten, ba bat ber Schafhirt mit Beihilf eines anderen ihn jämmerlich ermordt, Geld und Aleider hinmeg genom= men, und den Körper im Wald begraben. Gine ziemliche Weil ift solche Mordthat verborgen geblieben, bis endlich bero Weiber in einen Bank gerathen, und es eine ber an= dern vorgeworfen, auf welches nachmals ihre Männer den gebührenden Lohn empfangen. Masen. de Curios. Util. fol. 312. Wohin diese armselige Seel gefahren, und wo fie noch ist, und wo sie ewig und ewig wird senn, ift leicht zu erachten. Dahero redet und alle billig an der h. Paulus in der ersten Spistel zu benen Corinthern: Obsccro vos fratres etc. Ich bitte euch, liebe Bruder, burch ben Namen Zesu Chrifti, daß ihr alle miteinander einerlei Red führet, und daß unter euch feine Trennung febe; welches so viel geredt, als bitt er uns, wir follen boch dem Teufel feine Freud machen burch Bank, Saber, Zwiespalt, Krieg

und Unfrieden, dann ihme, dem leidigen Satan nichts angenehmers, als die Uneinigkeit, welches folgende Geschicht noch besser an Tag gibt.

Die zwei König, benanntlich Engelland und Frankreich, führten Waffen wider einander, und hatten beede in Ror= mandia eine stattliche Urmee und Kriegsbeer, auch ware alle Anstalt gemacht zu einer Schlacht und blutigem Treffen; die frangosischen Generalen aber, weil sie ber Engels länder Stärke mehrmal erfahren, haben in allweg einge= rathen, die zwei Könige möchten selbst miteinander sich un= terreden, und etwan die Sach also schlichten und richten, damit hierdurch das Menschenblut erspart werde. Die zwei Könige weigerten folches Mittel nit, und hat man nur in Gegenwart beeber Armeen um ein Ort gefeben, wo diese Unterredung geschehen könnte. Endlich hat fich eine alte halbeingefallene Capellen gefunden, wohin sich beede Könige mit gleicher Ungahl ber Bedienten begeben, und daselbst sie zwei abgesonderte ganz alleinig miteinander geredt, die Sach dahin geschlossen, daß die Urmeen follen von einander geben, und den andern Tag die Friedenshandlung an die Sand genommen werden. Dieses hat den Teufel also verdroffen, daß er alsobald in Geftalt einer großen Schlangen aus dem Winkel bervor gefrochen, und diese zwei große Fürsten gang grimmig angepfiffen, also. daß sie hierüber nit allein sehr erschrocken, sondern zugleich gegen bem Degen griffen, sich gegen der Bestien zu wehren, solchergestalten aber sich behend aus ber Capellen heraus gemacht, nit ohne bleiche Angesichter. Die Bedien= ten wußten nichts um die Sach, entblößten also auch ihre Degen, der Meinung, die Könige batten fich noch mehrer zertragen; faum haben folches beebe Armeen mabrgenom= men, da glaubten sie, als ware solches ein Zeichen zum Fechten, haben demnach dergestalten miteinander getrossen, unangesehen beede Könige den Fehler entdeckt und möglichist abgemahnt, daß viel tausend beederseits geblieben, und die Schlacht erst mit der Nacht ein End genommen. Also kann man leicht wissen, was der Teusel für eine Freudhabe. Camerar. in hor. succisivis. cap. 69.

## Jung gewohnt, alt gethan.

Wer kann dem hund das Bellen abgewöhnen? 3ch nit. Wer fann den Ragen bas Maufen abgewöhnen? 3ch nit. Wer kann dem Wolf bas Beulen abgewöhnen? 3ch nit. Wer fann bem Juchsen das Schleichen abgewöhnen? 3ch nit. Wer fann bem Baren das Murren abgewöhnen? 3ch nit. Wer fann bem Raben bas Stehlen abgewöhnen? 3ch nit. Wer kann den Gansen das Schna= bern abgewöhnen? 3ch nit. Wer fann den Geißen bas Gemeckzen abgewöhnen? 3ch nit. Wer fann den Schafen das Blerren abgewöhnen? 3ch nit, bann dieses ift ihre Natur. Wer kann einem eine alte boje Gewohnheit abgewöhnen? 3ch nit, bann die Gewohnheit ift bie an= dere Ratur, Consuetudo altera natura. Ginen Mohren waschen, daß er weiß wird, ist hart, ja gar hart; einen alten Baum biegen, ift hart, ja gar bart; einen rinnenden Fluß zuruck halten, ist hart, ja gar hart; einen alten Echaben furiren, ift hart, ja gar bart; einen effigen Wein wieder gut machen, ift hart, ja gar hart; einen von ber alten bojen Gewohnheit zu bringen, ift ebenfalls hart, und nur gar hart': nihil tam siemum est in rebus humanis, quam veteris consuetudinis Tyrannis. Chrys. in Hom. 32.

Monfes führet fein ganges Bolf aus Egypten, aus Diefer harten Dienstbarkeiten, und passirte also mit ben Seinigen vierzig Jahr durch die Büften, wo ihnen Gott Tag und Nacht den Weg gewiesen; er bat fic mit Rleidern versehen, dann durch so viel Jahr ift nit ein Faben an ihnen gerriffen; er hat sie mit dem Trunk versehen, bann aus dem harten Felsen hat er ihnen bas befte Bronn= quell gespendirt: dieser Felsen wird noch auf den heutigen Tag gesehen unweit dem Berg Horeb, in einem Thal, so da Raphidim genennt wird, er ist fünfzehn Schuh hoch und 12 breit, und fiehet man noch die zwölf löcher, woraus bazumal das Wasser gewallt hat. Rocheta in descript. terr. sanct. cap. 20. Item bat fie Gott verseben mit Effen, und zwar mit dem edliften Manna oder Simmelbrod, welcher aller Speisen Geschmack an sich gehabt, und zwar fo viel, als hatten fie Gefottenes und Bratenes, und Bachenes, und Sußes und Saures, und was eines jeden fein Appetit gewest, gessen und genossen; gleichwohl sennd fie also übermüthig worden, daß sie derenthalben wider den Monfen geschmäht und gemurrt, und allerlei Spottreben wider ihn ausgoffen, ja fie munschten ihnen, baß fie noch hätten anstatt des Manna die egyptischen Zwiefel und Knoblach. Ei, ihr wilde Gefichter! mir ware eine einzige Ungen von Manna lieber, als ein ganger Korb voll mit Zwiefel und Knoblach. Man hatt euch follen anstatt des himmelsbrod Holzäpfel oder gar Tannengapfen vorseten; aber was macht nit die Gewobnheit, dann fie haben diefe finkende Speis in Egypten gewohnt, allwo eine Menge der Zwiefel und Knoblach. Numer, c. 11.

Bu Attendar, in Westphalen, hat sich zugetragen, baß einer allda, mit Namen Antoni Calebron, der nachmals insgemein ber Tod genennt worden, ift in die Erde als ein vermeinter Todter begraben worden, sonft ein Mensch eines gar lieberlichen Wandels. Alls nun ein Bauernweib nach 24 Stunden daselbst vorbei gangen, und ein Winslen und Seußen aus dem Grab mahrgenommen, maffen daffelbe nur schlicht und fast oben hin zugedeckt ist gewest, also hat sie folches alsobald benen Benachbarten angebeut, welche bann ohne Verweilung bas Grab eröffnet, ben Dedel von ber Bahr hinmeg genommen, und in der Wahrheit gefunden, daß er noch lebe und sich bewege; er hat sich auch nichts mehrers beflagt, als wegen des hungers, wie ihn bann besagtes Bauernweib bald mit einer Speis erquickt hat. Diefer ift nachgehends ein Soldat worden, und ber Schlacht auf bem weißen Berg unweit Brag beigewohnt, nach fol= dem Feldzug hat er fich wiederum zur Bauernarbeit begeben, und zwar mit einem Cameraben, welcher mit bem-Bunamen Leben bat geheißen, daß alfo dazumal die Scherz= red herum gangen: der Tod hab sich mit dem Leben per= glichen. Dieser mehrgemeldte Mensch, nachdem er aus dem Grab kommen, hat noch viel Jahr gelebt, aber an feinem Luberwandel sich nit ein haar gebessert; was macht nit eine üble Gewohnheit. Henricus Korman p. 2. de mirabil. mort. Also reib und wasch, und put, und frat, und schab, so wirst bu bannoch die alte Gewohnheit hart beraus bringen. Quo semel est imbula recens.

Zwei Engel, in Gestalt der Fremdling, kommen nacher Sodoma. Kaum hat diese der fromme Loth erblickt, so dazumal unter dem Stadtthor gesessen, da hat er sie mit aller Höslichkeit empfangen, auch ihnen gleich sein Haus

für eine Herberg anerboten, welche fich zwar Anfangs ge= weigert, endlich gleichwohl mit ihme gangen, und bas Nachtmahl mit aller Vergnügung eingenommen. Unterdessen versammleten sich die Inwohner der Stadt, und haben die Behausung des Loths völlig umgeben, begehrten auch mit allem Gewalt, der Loth folle Die Gaft, dero schone Geftalten diesen lasterhaftigen Böswichten sehr wohlgefallen, zu dero leichtfertigem Beginnen heraus geben, welches aber der gewissenhafte Mann in allweg abgeschlagen. Wer aber fennd diese gottlose Gefellen gewest? Es waren nit allein junge Leut, bei benen noch das hibige Blut gewallt, a puero usque ad senem, Genes. 19, jondern auch alte Männer 2c. D ihr alte Schelmen! ihr graue Geißbärt! ihr ausgemergelte Schimmel! ihr ropige Gecken! ihr ge= schimmelte Dfenhocker! soll es dann möglich seyn, daß die Pfeil des blinden Spitzbuben Cupidinis noch durch eine solche alte Bärenhaut könnten durchdringen? A puero usque ad senem. Die Alten waren bagumal die ärgften, nit ungleich dem Berg Aetna, welcher über sich mit Schnee bedeckt, einwendig aber voller Sitz und Feuer, dann Diese lasterhafte Böswicht waren der Leichtsertigkeit also gewohnt, daß fie es nit konnten laffen. Was nit eine üble Gewohnheit macht!

Vielen wird ohne das bewußt seyn, was Reiesins in Campo Elys. quaest. 66 erzählet, daß einer in dem his spalenstischen Gebiet wegen seiner viel begangenen Diebstähle seine an den Galgen kommen. Als nun dazumal ein Kausmann, so denselben Weg genommen, vermerkt, daß der Gehenkte noch ein wenig ein Leben habe, und das Volk bereits schon verlossen, also ist er ohne Verzug hinauf gestiegen, den Strick abgeschnitten, und ihn folgsar beim

Leben erhalten, auch über alles dieses hat er benselben hinter sich auf das Pferd genommen, und weiters salvirt. Weilen sie nun unterwegs allerlei Reden geführt, und der kurz vorhero Gehenkte wahrgenommen, daß der Kausmann viel Geld bei sich trage, also hat der verdammte Gesell das Stehlen noch nit können lassen, sondern den Kausmann mit eigenem Dolch ermordt, und das Geld zu sich genommen. Was nit die Gewohnheit thut.

Jephte, ber tapfere Kriegsheld, unter anderen lobwurdigen Thaten, hat auch die übermuthigen und aufgeblasenen Cuphratäer überwunden, und mit feinen galanten Galadi= tern in die zwei und vierzig taufend von Ephraim erschlagen, den Rest aber in die Flucht gejagt. Judic. 12. Nach erhaltener Victori haben fie ben Fluß Jordan wohl befett, wo die flüchtigen Cuphrataer mußten ihren Rudweg neh= men. Wann nun einer und anderer tommen und befragt worden, ob er ein Cuphratäer sene? ba er es gelaugnet, jo haben fie ihme auferlegt, er foll Scibboleth fagen, wann er dann Sibboleth geantwortet, fo mar ber Ropf gleich herunter, bann diese Wesellen founten das Wort Scibbo= leth nit hart oder scharf aussprechen; gleichwie die Italie= ner auch nit pflegen zu fagen: diese Sach ift fchon, fon= dern: die Sach ift fen. Aber warum haben die Euphratäer solches Wort nit können scharf aussprechen? Eine leichte Antwort: sie haben es also von Jugend auf gewohnt.

Ich bin selbst gegenwärtig gewest bei einer sehr schönen Comödi, worinnen gar sinnreich vorgestellt worden die große Dbacht des h. Schutzengels über sein Pflegkind, wie nit weniger die stete und starke Versuchung des bosen Feinds. Die Action war beederseits nit ohne Lob abgangen, außer eines Fehlers, den derjenige unbedachtsam begangen, so die Person des Schuhengels vertreten. Dann nachdem dieser das Seine gar wohl vorgetragen, und nachgehends abgetreten, da hat er, weilen das Theatrum sehr nieder, mit dem Kopf unbehutsam angestoßen und gleich mit hundert tausend überlaut heraus gescholten, welches theils bei einigen ein Gelächter, bei vielen aber auch ein Aergernuß verursacht, er aber hat solches seiner üblen Geswohnheit zu schelten zugeschrieben. Also schneidt, und hoble, und seile, und rasple, und weh, und schleif, wie du fannst, so wirst du doch hart eine alte Gewohnheit aussbringen.

Noa, ber fromme Altvater, aus Befelch Gottes, bauet ein Schiff, und prediget zugleich ben gottlosen Leuten, daß wegen dero allgemeinen Lafter die Welt werde gestraft, und zwar die eingeriffenen Benusflammen durch bas Was= fer gedämpft werden; aber ber gute und heilige Tattel wurde nur ausgespottet, ja anstatt daß sie hatten follen weinen, haben fie gefoffen, daß ihnen die Augen übergan= gen, comedentes et bibentes etc. Unstatt daß sie hatten follen in sich geben, haben fie getanzt und gesprungen; anstatt daß fie hatten follen feufgen, haben fie jubelirt und gefrohlocket; anstatt daß sie hätten sollen an das Serg flopfen, haben fie doch daffelbe mit Begierlichkeit angefüllt, omnis caro corruperat viam suam etc. Ja wie fie bereits gesehen, daß die Thier in die Archen hinein gan= gen, haben fie immerfort wie die Bestien gelebt, und wollten noch nit von der Gewohnheit abstehen, bis endlich alle Menschen, außer der acht, so in der Archen gewest, zu Grund gangen. Unter anderem ware dazumal zu verwunberen ber große Fried und Einigkeit unter ben Thieren: der Beier hat der Tanben nit die geringste Feder verructt,

der Wolf hat das Lämbel nit einmal übel angeschaut, der Ruchs hat die hennen wie seine Schwester verehrt, ber hund war bes hafens bester Freund ic., und bas hat fo lang gewährt, so lang ber Gundfluß gedauret; so balb aber berselbe ein End genommen, ba hat ihre genaturte Keindschaft wieder angefangen: so bald fie aus der Archen getreten, so hat der Wolf wiederum bas Lämbel verfolgt, da haben bem Fuchsen wiederum die Bahn gemäffert nach dem hennenfleisch, da hat der hund mehrmalen den ha= sen aufgesucht, da hat die Rat bas Maufen nit gelassen. und der Geier der Tauben nit verschont zc. Go lang et= wan unter den Menschen eine Krankheit mahret, ober eine andere Straf von Gott, wie da ift ein Best, Rrieg, Sunger ac., da sennd bie Leut gang goldfromm, ba gilt die Cy= prische Göttin nichts, ba muß Cupido in die Hennensteig, da muß ber Bachus unter ein Boding schliefen, ba ift an= statt des voremus, das oremus; so hald aber das Elend nimmt fein Exodium, ba nimmt bie Bosheit wieder fein Exordium, und fommt anftatt ber Barfen Davids Die alte Leiren. Das macht die bofe Gewohnheit.

Bei der verwichenen Belagerung haben unsere Geistliche selbst einen Soldaten gesehen, welcher immersort, wann es die Zeit hat zugelassen, gespielt, und wie er einest sammt anderen hat müssen ausfallen, da hat er noch den Rock ausgezogen, denselben auf die Erden gebreitet, und darauf gewürfelt; als er aber das Seinige völlig verspielt, da sagt er diese Wort: Jeht möcht ich gern wissen, was der Türk, so mich erlegt, wird sagen, wann er kein Psenning Geld bei mir sindt. Vincere consuetudinem dura est pugna. S. P. August. in Ps. 30.

Der babylonische König Balthafar hielte auf eine Zeit

ein herrliches Banquet, wozu er taufend feiner Obriften eingeladen, ber Weiber und Kebsweiber maren ebenfalls eine große Angahl. Nachdem nun die Gesundtrünk und Rundtrünf und Schlundtrünf in ber Menge berum gangen, und Bachus die oberen Zimmer mit Beindampf ziemlich ausspalirt, auch der König selbst wohl berauscht worden, da ist unverschens die Rach Gottes über ihn. fommen, dann er fahe, daß brei Finger gleich eines Den= ichen hand oben an ber Wand bes königlichen Saals et= was geschrieben, worüber er bergestalten erschrocken, daß er an Sand und Füßen gezittert, und ihn fast alle Lebensgeister verlassen. Endlich hat er aufgeschrien überlaut: ut introducerent Magos Chaldaeos, man folle alfobald Bauberer und Wahrfager laffen fommen. Mein König, ich glaub, der Rausch seve dir vergangen, aber so viel ich fiebe, ist dir der Verstand noch nit kommen; warum suchest du Hilf bei diesem Teuselsgeschmeiß und Zauberbursch? du weißt ja die Frommkeit der Ifraeliter, welche dich in deinem Palast bedienet; so follest du forderest gedenken an den Daniel, welchen dein Bater, der Nabuchodonofor, für einen großen Bropheten gehalten, ber fonnt dir Dieffalls beffer beistehen, als die Zauberer und Teufelsbanner. Dan. 5. Freilich hatt der König Dieses follen thun; aber er ift die Zeit seines Lebens mit biesem Lottergefind um: gangen, und konnt fast niemalen ohne bieselbe seyn, und weil er ihrer also gewohnt gewest, also hat er solches auch in der größten Roth und nahend bei seinem Tod nit gelaffen.

Der reiche Gesell im Evangelio war insgemein der Prasser geneunt, weil er alle Tag eine Mahlzeit gehalten, und übermäßig geschlemmt. Was er für ein Landsmann

gewest, ist eigentlich in ber Schrift nit begriffen; meines Erachtens war er ein Friflander, entgegen ber arme Lagarus, jo von ihme nit einen Biffen Brod fonnte haben, ware ein Engelländer, wie ihn bann nachmals die Engel getragen in die Schoof Abraha, ber Reiche aber ift verdientermaffen in der Soll begraben worden. 216 er nun in diesem peinlichen Ort ein unbeschreiblichen Durft gelit= ten, also hat er von dem Bater Abraham verlangt, er möchte doch den Lagarum zu ihme binunter schicken, damit derselbe ihn mochte ein wenig erquicken; hiernber verwun= bert sich ber b. Petrus Chrusologus, und spricht, daß ber verdammte Praffer auch in der Höll von seiner alten We= wohnheit nit abgestanden: dann gleichwie er bei Lebszeiten hoffartig und übermuthig gewest, also seye er auch in der Böll also verblieben, indem er begehrt, der selige Lazarus folle hinunter steigen, und ihn baselbst bedienen, adhuc divitem malitia sua non deserit. Serm. 122. Gine verruchte Soffart ift biefe, bag ein Berdammter verlangt, daß ihme ein Beiliger soll auswarten; das macht aber alles die bose Gewohnheit, welche hart und aber hart abzugewöhnen.

Ich bin, kann es mit der Wahrheit bezeugen, selbst bei einem Kranken gewest, welcher ein allbekannter Beiz-hals ware, dem hab ich nach Wenigkeit zugesprochen, aber nit ein Wort von ihme erhalten. So bald ich aber (dann sein Wandel war mir bekannt) von der Wirthschaft eine Weldung gethan, wie daß der Wein nunmehr ein Merkzliches ausgeschlagen, da hat er, um weil sein Keller voll mit Wein, gleich angesangen zu reden, und andei ein sonderes contento erwiesen; nachdem ich aber von Gewissenschaften wiederum etwas eingemischet, so ist ihme

alsobald ein Schlaf zukommen, und dieses hat etlichmal gewährt, bis er endlich einen Tod genommen, der weder mir noch den Anwesenden gefallen.

D mein Herr, sagt auf eine Zeit ein Vater zu Christo, ich habe einen Sohn, der ist vom bösen Feind besessen, und wird von demselbigen unbarmherzig geplagt; ich hab meine Zuslucht zu deinen Jüngern genommen, aber diese nach allem angewendten Fleiß und Mühe haben nichts gezricht, und den leidigen Satan nit können austreiben, non potuerunt. Marc. 9. Hierauf hat der Herr gefragt, wie lang er dann diesen Zustand habe? Bon Kindheit an, sagt der Vater. Durch solche Frag hat der Herr wollen andeuten, wie hart es sewe, einen alten Schaden zu kurizen, also zwar, daß solches auch den Jüngern und Apossteln, als heiligen Leuten, unmöglich gewest, welches aus folgender Geschicht besser zu vernehmen.

Unno 1633 ware zu Würzburg ein Jüngling von abeligem Geblüt, und zwar der Letzte seines Haus, welcher
seiner Tugend halber und wohlgebildten Gestalt insgemein
der wackere Ernest genennet worden; aber leider! diese so
edle Blum ist wider alles Verhoffen bald verwelft, dann
nachdem ihn eine adelige Matron, als seine Anverwandte,
öfter in ihre Behausung geladen, denselben bei der Tasel
wohl tractirt (Tasel und Teusel seynd medrmal befreundt),
auch mit süßen Worten und liebkosenden Geberden die
Sach so weit gebracht, daß er mit dem egyptischen Joseph
ben Mantel nit in Stich gelassen, ja sogar mit der Zeit
in solche Missethaten und Laster gerathen, daß er sich dem
bösen Feind selbst ergeben, und solches mit seinem Blut
bestätiget, solgsam der Herenbursch und ihrer nächtlichen
Zusammenkunst immersort beigewohnt. Ganz Würzburg

ware über so verkehrte Sitten nit ein wenig bestürzt, for= derest darum, weil er überall offentlich Muthwillen ge= trieben, und zu einer allgemeinen Mergernuß der gangen Stadt worden, auch nit wenig Todischläg begangen, baß also der Fürst und Bischof baselbst, Johann Adolph von Chrenberg, allen möglichen Fleiß angewendet, Dieses irrende Schäflein wiederum ju gewinnen; Die eifrigen Batres ber Societät Jesu haben alles versucht: es hat zwar ber verführte Jüngling alle Befferung versprochen; aber bem Ernest ware fein rechter Ernst, sondern gleich dem Kluß Jordan zu Josue Zeiten, welcher zwar eine Weil gestan= ben, aber bald wiederum ben vorigen Lauf genommen, und ist fürmahr, wie bas gemeine Sprichwort lautet, Die Ge= wohnheit ist eine eisene Pfaid, welche jo bald nit zerreißt, zumal dieser von solcher gottloser Gewohnheit auf keine einige Weis wollte abstehen, also zwar, daß er endlich ganz un=. buffertig mit männiglichens Bedaueren unter bem Schwert des Scharfrichters geftorben, und also unglückselig um bas zeitliche, wollte Gott, nit auch um das ewige Leben kom= men. Stengel. de Divin. Judic. P. 4. c. 6.

## Teufels : Bögel.

Es haben dem großen Mann Eliä die Raben täglich Brod und Fleisch in der Wüsten zu seiner Nahrung gestracht; das waren gute Vögel.

Dem frommen Altvater Noa hat eine Tauben ein Dels zweigel in die Archen getragen, zum Zeichen, daß der Sündsfluß im Abnehmen sewe; das war ein guter Vogel.

Dem Seraphischen Vater Francisco haben die Schwals

ben gehorfamet, und bas Schwaßen unterlassen, als er dem Bolk eiferig geprediget; das waren gute Bögel.

Den h. Colomannum hat bei Mitternacht zu ber Metten allzeit richtig ein Gockelhahn mit seinem Krähen aufgeweckt; das war ein guter Vogel.

Den Kaiser Carl den Großen hat unterwegs nacher Jerusalem ein Vogel angeredt, und ihme die rechte Straffen gewiesen; das war ein guter Vogel.

Den heiligen Erzbischof Remigium, wann er allzumatt ist gewest wegen seiner großen Sorgen, haben die Spatzen wiederum aufgemuntert, und aus seinen Händen die Speis genommen; das waren gute Vögel.

Dem heiligen Abt Vitali sennd alle Vögel zugeflogen, und ehender nicht abgewichen, bis er ihnen den Segen ertheilet; das waren gute Vögel.

Ein Stärl ist gewest, welches gar schön hat können aussprechen diese zwei Wort: Ave Maria; nachdem es aber der Raubvogel hinweg geführt, und das arme Bögerl seine Wort wiederholt, da ist der Raubvogel alsobald todter herabgefallen, und der Stärl seine Freiheit wieder erlangt; das war ein guter Vogel.

Aber es gibt einige Bögel, diese sennd verruchte Bösgel, verdammte Bögel, vermaledeite Bögel, ja mit einem Wort: Teufelsvögel; wer seynd aber diese? Die Spottsvögel, verstehe diesenige, die sogar auch heilige Sachen ausspöttlen.

Aus Befelch Gottes mußte der große Patriarch Abraham eine dreijährige Ruhe, eine dreijährige Geiß, desgleichen auch einen Widder von dreien Jahren ihme aufopferen; nachdem nun solches wirklich vollzogen, da ist geschehen, daß die Raubvögel mit allem Gewalt herunter

geflogen, und haben fich mit Diesem Fleisch wollen fattigen. diese aber hat der forgfältige Mann immerfort vertrieben: Abigebat eas Abraham. Genes. 15. Golder Bogel gibt es gar viel, welche ba nach dem Fleisch trachten, benen ber lateinische Freitag stets im Bergen stecket, welche un= ter bem Joch bes garstigen Usmodai eine lange Zeit liegen. Ein folder ift gewest Salomon, Samfon, Amon, Sichem, Abimelech und ungahlbare andere mehr; aber die Spottvögel sennd weit ärger. Dergleichen ist gewest Di= latus, welcher bem Weltheiland anstatt eines Burpur ober Talar, einen alten abgeschliffenen und schabenfressigen rothen Feten über beebe Schultern hat binden laffen, ber nit werth, daß man benfelben einem abgematten ungeftrieg= leten Karrengaul hatt follen überwerfen; anftatt einer goldenen und mit Ebelgesteinen rings herum versetten Kron, bat er ihm einen von Meerdornern geflochtenen Sut aufgesett, an deme die Spit meistentheils einwärts gericht, und die Hirnschalen auf das empfindlichiste durchdrungen; anstatt bes Zepters ober Beherrschungszeichen, bat er ihme ein zerbrochenes Moosrohr, auf welchem die Kinder pflegten zu reiten, in die Sand geben, und ihn foldbergeftalten bem Bolk vorgestellt, ju männiglichem Sohn und Spott: Ecce Rex vester, fiehe, euer Konig. Hierauf folgte eine ungahlbare Angabl ber Spottvögel, und aller Troß = und Sudelgesind hat angefangen zu spöttlen, zu bohnen, zu lachen; wie es aber diesen Lotterbuben und Lumpenhunden nachmals ergangen, bat es genugsam gezeigt die Berfto: rung Jerusalem. Deus non irridetur, Gott findet ju feiner Zeit Die Spotter.

Brendenbachius lib. 7. Col. Sac. cap. 61 schreibt, daß zu Haberwick etliche Uncatholische in einem Wirths-

haus am Aschermittwoch ein Frühestuck haben zurichten laffen, worzu fie auch einen Catholischen, so bazumal un= gefähr gegenwärtig, eingeladen, ber es aber auf alle Weis geweigert und abgeschlagen, weil ihm das Rirchengebot, zu faften, hierzu verbunden. Diese Gesellen aber treiben hierüber nur Possen und Gelächter, fagten anbei, wann er hätte Meß gehört, so murde er schon einen befferen Appetit jum Früheftuck bekommen! So, ho, fagt einer aus die= fen Spottwögeln, bas will ich bald felbst richten! nimmt hierauf einen Teller, und hebt ihn nit ohne Gelächter in Die Sohe, wie ber Priefter die allerheiligste Softien; aber die Rach Gottes hat sich gar nit verweilt, massen ihme beede Arm also erstarret, daß er sie nit mehr konnte gurud gieben, wie er bann auch bald hernach seinen unglude feligen Beift aufgeben. Sieheft bu anjebo, wie Gott fann biese Teufelsvögel ropfen.

Der Mundbeck und Mundschenk bei dem König Pharao seynd wegen gewisser begangenen Fehler in die Gefängnuß geworfen worden, worin auch in Verhaft gelegen der unsschuldige Joseph. Einsmals in der Frühe erzählet der Mundschenk, daß er einen wunderlichen Traum habe geshabt. Mir, sagt er, hat traumt, als sehe ich einen Weinsstock vor mir, an welchem drei Reben oder Trauben wasren, und druckte selbe aus in den Becher, und reichte es dem König. D! sagt Joseph, ich will den Traum ausslegen, dann mir hat Gott solche Gnad geden. Du wirst nach drei Tagen wiederum zu deinem vorigen Amt kommen. Ich, sagt der Mundbeck des Königs, habe ebenfalls einen Traum zehabt. Mir ist vorkommen, als trage ich drei Körb auf meinem Kopf, mit allerhand Speisen, die man durch Beckenkunst machet, Placentas, Artocreas, Pasta-

sus carnium etc., Cornel. a Lapid, das ist, Pasteten, Torten, Küchln 2c., und mir, sagt er, hat anbei getraumt, daß die Vögel aus diesem Korb haben gefressen 2c. Ho, ho! sagt Joseph, weißt du was? Nach drei Tagen wirst du am lichten Galgen gehenkt werden. Genes. 40. Diese seynd schlimme Vögel gewest, welche so gute Speisen has ben angegriffen; aber soldver Vögel gibts sehr viel, die sich mit Pastetlen und Höllküchlen erhalten, und mit allerslei ungerechten Accidentien sich bereichen, bei denen der Ablativus im steten Schwung gehet, die nichts spondiren, wann man nit thut spendiren, bei welchen ein Afrikaner auf der Hausthür gemalt, dieser heißt auf lateinisch: Affer, Affer etc. Aber die Spottwögel seynd gleichwohl noch ärger.

Solche Spottvögel fennd gewest jene unerzogene Kin= ber ju Bethel, welche ben beiligen Dlann Glijaum ausge= höhnt und ausgelacht, benfelben offentlich einen Rahlfopf beschimpft; aber die Straf Gottes ift nit ausgeblieben, dann alsobald die grimmigen Baren aus bem nächsten Wald beraus geloffen, und diese jungen Barenhauter zu viel taufend Studen zerriffen: bann Gott und feine Beilige laffen fich nit spöttlen. Wie ber Papft Sirtus V. ben Plat gegen St. Maria major zu Rom bat weiter und schöner machen laffen, ba feynd unterschiedliche Gebaue und Saufer niedergeriffen worden; unter anderen ware auch eines, auf beffen Bemäuer Die Bildnuß bes heiligen Abt Antonii abgemalt gewest, babero ber Maurer, als ein befannter Fangesell, mit dem Sammer da, und fagt: Dein Antoni, du mußt es mir nit por übel halten, wann ich bir heut eine Saren vom Leib schlage. Raum hat er Diese Wort geredt, fo ift er ploblich von bem Beruft herunter gefallen, und ihme selbst ben Fuß zerbrochen. Pag. 265. Gi, wie kann Gott so gut solche Spottvögel ropfen.

Jener Ackersmann im Evangelio hat feinen Samen ausgefäet, aber folcher hat nit allerseits gefruchtet: bann einer ift gefallen auf einen fteinigten Grund, ber ift gmar ctwas aufgangen, bald aber wegen großer Connenhit verborrt, weil er ohne Wurzel ware; ein anderer ift gefallen unter die Dörner, und von diesen ersteckt worden. Item jo ift auch ein Theil bes Samens gefallen auf ben Weg, und diesen haben die Bogel aufgefressen. Matth. 12. Diese waren schlimme Bogel; zwar bei unseren Zeiten fennd noch viel folche Bögel, welche ben guten Samen auf dem Weg aufzehren. Dann wann eine ehrsame Frau, eine ehrsame Jungfrau etwan auf ber Baffen vorbeigebet, ba ftehen da und dort solche bose Bogel, die auf den Chrfam losgehen, und in allerlei ehrabschneiberische Reden ausbrechen; da heißt ce gleich: Diese stellt sich mohl heis lig, sie kommt mir aber vor wie ein Gögentempel, Der außerlich schön und prachtig, und inwendig wird ein Beißbod angebetet; man weiß gewiß nit, daß sie auch gern den Josephsmantel zuckt. D ihr gottlose Bögel! aber gleichwohl feynd die Spottvögel noch schlimmer, forderift dieselbigen, welche Gott und seine Beilige so freventlich ausspottlen. Ein solcher Spottvogel ist gewest Berodes Antiphas, der jüdische König, welcher sich absonderlich gefreuet hat, als Christus von Pilato zu ihme geschickt worden; aber folche Freud steifte fich auf seinen Vorwit, ja seine Frend ware wie bes Wolfen, wann er ein Lämbel ersicht, wie bes hunds, wann er einen hafen erloffen, wie bes Fuchsen, mann er eine henne erschmeckt. Dieser vorwitige König fragte, ob er derjenige fene, ber so große

Wunderwerk gewirkt? ben Lagarum von Tobten erwedt? und bas Waffer zu Cana in Wein verwandlet? ja fogar schreibt unser Jo. Gregorius p. 4. n. 8, baf Berodes be= fohlen, man folle ein großes Geschirr mit Waffer auf ben Saal tragen, und sodann solle Christus bieses in guten Wein verwandlen; aber ber gebenedeite Beiland schwiege zu allen Fragen und Frätschlen, und redete nit ein Wort, woraus der lafterhafte König geurtheilt, daß er ein Thor und alberner Mensch sebe, und derentwegen ihme ein Rar= renkleid, welches in einem Scapulier von weißer Leinwat bestunde, an Hals geworfen, benselben sowohl er, als alle Unwesende gefoppt, gespottlet und durchgelaffen. Aber Berodes, der Spottvogel, mußte solches theuer bezahlen, indem er hernach seines Reichs und Güter beraubt, von C. Ca= ligula nacher Lugdun ins Elend verschickt worden, nachmals aber ben harten Todesftreich zu Blerda in Spanien befommen, auch zugleich den ewigen Untergang. Deus non irridetur. Berfichere dich, o Mensch, daß sich Gott nit läffet spöttlen.

Unweit der Stadt Freiburg hielten die jungen Bursch auf eine Zeit einen Tanz unter dem freien Himmel, wie es dann selbiger Orten allgewöhnlich ist. Es ware alles voller Jubel und Freuden, und hielten sich sorderist die Spielleut trefflich wohl, also, daß die Bauernmusst durch das ganze Thal erschollen. Endlich wird denen Tanzens den angedeut, daß der Pfarrherr mit dem höchsten Gut vorüber gehe zu einem Kranken, und man höre das Glöckel sichen. Glöckel hin, Glöckel her, sagt eine freche Tochter, mein Bater hat gar viel Lieh, welches dergleichen Glöckel trägt; worüber ein großes Kuttern und Lachen entstanden, daß sie also den Tanz fortgesett. Aber wehe solchen, die auch sogar Gott in das Gespött bringen! Es ware da

zumal der Himmel ganz hell und heiter, gleichwohl hat fich augenblidlich eine schwarze Wolfen eingefunden, welche fich in Mitte von einander zerspalten, und bas gange frucht= bare Thal mit einem folchen Platregen überschwemmt, daß alle Menschen und Dieh elend zu Grund gangen, und nur etliche Wiegen sammt ben Kindern auf den Bäumern gefunden worden. Spondan. in annal. Eccles. anno 1548. Daß viel in Wirthshäusern, bei Tafel und Mahl= zeiten allerlei Zotenreden und unterschiedliche Raupenpossen vorbringen, ist gar nit schön, sondern lafterhaft und strafmäßig; aber Gott und Gottes Auserwählte, Die bh. Gaframente, die göttliche Schrift, die Geremonien der Rirchen, und andere heilige Sachen zu spöttlen, lächerlich nach= affen, und in ungereimte Auslegungen zu gieben, ift nit allein fündhaft, sondern meistentheils trägt es die Rach Gottes schon auf dem Rucken. Richts bestoweniger finden fich auch noch leider unter ben Catholischen nit wenig, welche die Wort des heiligen Evangelii mißbrauchen, die Gebräuch ber Rirchen für ein Comodispielen, den Briefter bei dem Altar für einen Gautler halten, die Reliquien und Gebein ber Beiligen ins Gelächter gieben, Die Pfalmen Davids mit Bennstort besudlen zc. Aber mehe! und abermal wehe! solchen Spottvögeln.

Der fromme Patriarch Tobias ist von dem allmächtigen Gott ziemlich in die Prob gezogen worden, dann nachdem er sammt andern von dem Salmanasar gefänglich in Assprien kommen, daselbst hat er von den Heiden sehr viel gelitten und ausgestanden, welche ihn mit allem Gewalt zu dem Gößendienst wollten bringen; aber Tobias ware wie die Sonne, die da mit ihren Strahlen auch durch die Kothlacken passiret, sich gleichwohl nit besudlet,

also bliebe er auch unter ben Bosen und Lasterhaften ganz fromm und heilig. Mehr hat er gelitten von seinem eige= nen Beib, um weil er ben Beigbock, ben fie befommen, in Argwohn gezogen, als seve derselbe etwan ein gestoh= lenes But; dieses hat fie in eine folche Cholera und Born gebracht, daß fie allerlei überhäufte Schmachwort über ihn ausgegoffen, welches er doch mit aller Geduld übertragen. Endlich hat er gelitten von den Bögeln, und benanntlich von den Schwalmen, dero warmes Roth, als er aus Mattigkeit vor ber Sausthur gelegen, ihme in die Augen gefallen, worvon er gang erblindet, welche bann eine gewest aus ben größten Drangsalen, mit benen ihn Gott heimgesucht. Zwar es gibt annoch folche Bogel, und nit wenig, welche ben Nächsten betrügen, verblenden, will geschweigen, wie die Welt pflegt zu reden; ber Cain war der erfte, welcher betrogenerweis unter dem Schein und Mantel einer Freundschaft ben Abel ins Keld binaus zu einem ergöslichen Spaziergang eingeladen, nachmals aber benfelben morberisch um das Leben gebracht. Alber bie Spöttler sennd bannoch ärger und schädlicher, absonderlich dieselbe, welche sogar Gott nit ungespöttlet laffen. Solche sennd jene verruchte Gesellen geweit, welche den gebenedeiten Beiland von dem Palaft des Unna geführt haben bis zu dem höchsten Priester Caiphas, und diese alle beede haben foldze vornehmite Burde allezeit wechfelweis viel Jahr besessen, sind auch zu solcher nit anderst fommen, als durch ftarkes Spendiren und große Geld= mittel. Unterwegs hat sich dieß begeben, also schreibt ber vornehme Rabbiner Carafa, so nachmals ein Christ ge= worden, daß die Bebraer von dem Geschlecht Raphtali, Christum ben herrn besto mehrer zu schimpfen und zu

spöttlen, ihre Söhn in einem Stall eingesperrt, und ihn alsdann gefragt, er solle doch prophezeien, was in diesem Stall seine, worüber der Herr geantwortet: Eure Söhn! Die Hebräer aber haben hierzu gelacht, und gesagt, es seinen Schwein darin, und nit ihre Kinder. Meinethalben, sagt der Herr, so seinen sie es; und auf solche Wort seind sie alsobald in lautere Schwein verwandlet worden, welche sich nachmals in dem nächsten Wasser ertränkt. Auth. praefat. in maledictione Hebr. etc. Auf solche Weist kann Gott die Spottwögel züchtigen.

Dergleichen Spottwögel folle billig schrecken jene entsetliche Geschicht, so sich in Holland zugetragen. Anno 1602 haben zu Cdam, in Holland, dreißig Soldaten gur Fagnachtzeit folgenden Gespaß getrieben, bardurch die fatholische Rirch und bero Ceremonien zu spöttlen. Einer hat das Hemmet über die Kleider angelegt, anstatt bes Chorrocks, ein anderer hat gar ein Mefigewand am Sals getragen, zugleich eine Monstranzen mit einer papptnen Hoftien, mehr ist einer voran getreten mit einem gestumpf= tem Besem und großem Bafferfessel, anstatt des Beih= brunnens, die noch übrigen hupften und sprungen hin und ber, und blerrten immerzu: Dominus vobiseum, Dominus vobiscum. Denfelben mit der Caful oder Megge= wand haben sie endlich an einen Baum gebunden, und mit bloßem Pulver auf ihn geschoffen, welcher sich bann als todt gestellt, und von ihnen begraben worden, aber bald wiederum auferstanden, und fammt anderen in die Rirchen geführet worden, allwo fie von ben Burgermeistern mit 4 Zuber Bier beschenkt worden. Was sie unter währen= dem Saufen für Spottsachen getrieben, schamt sich bermal auch die Feber solches aufzuzeichnen. Den folgenden Tag

haben sie wiederum andere Raupenstuck auf die Bahn aebracht, und einen aus biefen Lottersbuben zu einem Bischof gemacht, nit ohne sonders Belächter bes gangen Bolfs, welches ohne bas an jolchen Bubenpoffen ein Wohlgefallen schöpfet; insonderheit aber sennd fie gefinnt gewest. ben 24. Hornung ober Februarii, als bazumal am ersten Conntag in der Fasten, ein absonderliches Affensviel zu halten, und darinnen unseren Glauben und Rirchengebräuch noch bestiger zu tablen und auszuspotten. Aber bei Gott ware schon die rechte Zeit vorhanden, solche Spottvogel ju rupfen, babero an besagtem Tag frühe morgens um vier Uhr hat ber Donner geschlagen in obbenanntes Bet= oder vielmehr Wirthshaus, auch bat ber Teufel offentlich. in Geftalt einer feuerigen Schlange, feinen Schweif um den Thurn herum gewidlet, stets Feuer ausgespien, mordurch vier Säuser alsobald, nachmals aber sechzig in allem in die Alichen gelegt worden; was aber hochft ju verwunberen, ift biefes, bag nämlich biefe bollische Schlange mit einer abscheulichen Stimm ftets wiederholet Diejenige Wort, so diese Spottwögel geschrien, nämlich: Dominus vobiscum, Dominus vobiscum etc., woraus dann männiglich leicht, ja sonnenklar konnte abnehmen, daß solche verübte Ausspottung sepe mit so harter Münz bezahlt worden. Joan. Pelecyn. in Turr. Babyl. cap. 16.

## Magister Esel.

Bermög göttlicher heiliger Schrift kann der faule und träge Mensch den Fleiß und das Arbeiten lernen von den Ameisen, von diesen kleinwinzigen Thierlein: Vade ad formicam, o piger! Proverb. 6. Die Treue kann man lernen von dem Hund, wie dann Lipsius schreibt von Margareth Ekenhausserin, daß selbige ein Hündel gehabt, welches die ganze Zeit ihrer Krankheit auf dem Bett gelegen; nachdem sie nachmals mit Tod abgangen, so sehe das Hündel Traurigkeit halber in Garten hinausgeloffen, ihme daselbst mit den Brahen eine Gruben ausgehohlet, sich darein gelegt, und also das Leben gelassen.

Den Frieden und die Einigkeit kann man lernen von den Geißen, dann wann zwei Geiß auf einem schmalen Steg einander begegnen, und folgsam zu weichen unmögslich, also wird sich eine niederlegen, damit die andere über sie steige.

ite freige.

Die Lieb des Nächsten kann man lernen von den Hirschen, dann wann diese durch einen tiesen Fluß mit Schwimmen setzen, so wird ein Hirsch sein Geweih oder Gestirn dem andern auf den Rucken legen.

Die Wachsamkeit kann man lernen von dem Löwen, dann dieser je und allemal mit offenen Augen pslegt zu schlasen, ein Sinnbild auch eines vollkommenen Religiosen, bei deme es allzeit heißt: Ego dormio, et cor meum vigilat. Cant. 5.

Die Sanftmuth kann man lernen von dem Lämbel, dann alle Thier haben einige Waffen, mit denen sie sich wehren; der Ochs hat Hörner, das Wildschwein seine Zähn ober Waffen, der Löw seine Klauen, sogar die kleinen Immen oder Bienen haben ihre Stachel, aber ein Lämbel ist gänzlich waffenlos: Undique inermis.

Endlich fast von allen Thieren lässet sich etwas Gutes lernen, dermalen aber mach ich sogar den Esel zum Masgister oder Lehrmeister, damit du von demseben sollest lernen

Berne vom Giel im alten Testament. Wie ber beilige Batriarch Abraham ben Befehl befommen von dem All: mächtigen, daß er seinen einigen und eigenen Sohn folle aufopferen, ba hat er fich gang schleunig auf ben Weg gemacht, alle Sachen, fo jum Opfer gehörig, mit fich ge= nommen, und folgende ben britten Tag zu bem Berg gelangt, auf deme das Opfer folle vollzogen werden, unter= halb des Bergs aber hat er die Bediente fammt einem Efel zuruck gelaffen. Das bieg anbelangt, kann man eine Lehr faffen von foldbem Giel, und gefällt mir fehr wohl, daß der Esel nit ift hinauf in die Sohe fommen, dann fürwahr eine ungereimte und höchst schädliche Sach, wann man die Gfel zu hohen Uemtern und Würden promovirt; übel und fündhaft haben die Ifraeliter gehandlet, wie fie das goldene Ralb fur einen Gott angebetet, und diefer Abgott war inwendig hohl, auch folgsam nichts im Kopf. D wie spöttlich stehet es, wann man einen ju großen Ch= ren und Würden erhöhet, daß man benselben nuß verehren fast wie einen Abgott, ba er unterdessen nichts im Birn, fondern ein lauterer Cfel ift! Pfui.

Lerne vom Csel im neuen Testament. Bekannt ist genugsam, was für einen heiligen und vollkommenen Wandel geführt hat der h. Thomas von Aquin, welcher darum ein englischer Lehrer genennet wird, weil er wie ein reiner Engel gelebt, und ist zwischen ihm und den Engeln fast kein anderer Unterschied, als daß die Engel gemalt werden mit Federn an den Flüglen, Thomas aber mit einer Feder in der Hand, massen er solche herrliche, und mit so verwunderlicher Weisheit angesüllte Bücher versaßt, daß der göttliche Heiland selbst ihme das Lob gegeben: Bene de me seripsisti, Thoma etc. Du Thomas, hast wohl

von mir geschrieben. Nachbeme dieser beilige Lehrer mit Tod abgangen, und nachgehends sein Maulesel von einem Husschmied beschlagen worden, da ware dieser so frech, daß er gesagt: Was hat dann dieser für ein Wunderwert gewirfet, daß man ihn für einen Heiligen ausschreit? Kaum hat er solche Wort ausgeredt, da hat der Maulsesel alsobald mit dem Fuß ihme auf das Maul geschlagen, daß ihme etliche Zähn eingefallen. Lerne dann von diessem Esel, nit freventlich zu reden wider die Heiligen Gottes. Maria, die Schwester Moysis, hat es ebenfalls erfahren; weil sie übel geredt hat von ihrem Bruder, der doch ein frommer und heiliger Mann war, also hat sie Gott alsbald gestraft mit dem Aussaß am ganzen Leib.

Lerne vom Gfel im alten Teftament. Bu Davids Beis ten ift ein Benker gewest mit vier Füßen; dieses ist boch wunderlich. Wie der übermüthige Absalon wider seinen eigenen und leiblichen Bater Die Baffen ergriffen, und nichts anders gesucht, als benselben aus unmäßigem Ehrgeig vom Thron zu heben, ba hat ber gerechte Gott verhängt, daß Absalon sammt seinem Anhang das Rurgere gezogen, und in die Flucht gangen; als er aber in bochfter Gil auf feinem Maulefel burch ben Wald gesprengt, da hat er sich mit seinen gestrobleten Haaren an einem Eichenbaum und beffen Geftraus verwicklet, ber Gfel aber ift in größter Schnelle durchgangen, und folgsam feinen eigenen herrn gebenkt, und diefer ift gewest ber henker mit vier Füßen. Bon biefem Gfel läffet fich schon etwas lernen. Dieser Langohr und arcadische Klepper ift von Gott für ein Instrument gebraucht worden, ben Absalon ju ftrafen, und zwar lebret Diefer Gfel, wie Gott fo mun= berbarlich mit gleicher Ming pflegt zu bezahlen; weil der

abtrunnige und übermuthige Absalon über alle Maffen ge= ftolgirt hat mit seinen Saaren, und ihme nichts anderst eingebildt, als daß auf feinen gulbenen Saaren folle die goldene Kron stehen, also hat die göttliche Vorsichtigkeit und Weisheit zugelaffen, daß eben diese Saar ihme follen aum Berderben fenn. Diejenige Juden aus dem Geschlecht Levi, so mit garstigem Speichel das allerheiliaste Ungenicht Christi unentehret, leiden noch auf diesen Tag den ewigen Spott, baß ber Speichel, ben fie auswerfen, ih. nen allzeit wiederum ins Besicht fleucht, auch vor wenigen Sahren ein folcher Jud in der Stadt Befaro angetroffen worden. Die Engellander von Edyrot haben bem Pferd bes heiligen Cantuariensischen Bischofs Thoma, worauf er vilegte zu reiten, zu einem Schimpf ben Schweif abgeschnitten, dahero Gott fie gestraft, daß alle bero Nach= kömmlinge mit Roßschweisen an dem Ruckgrad sennd geboren worden. Polidor lib. 4.

Lerne vom Csel im neuen Testament. Bon dem heisligen Regulo, als Bischosen zu Silvanes, werden wunz derliche Ding geschrieben; unter anderen sennd zwei Sachen, die sehr denkwürdig: erstlich, noch auf den hentigen Tag kommen an seinem Fest sehr viel Hirschen, Rehe und Gemsen sammt ihren Jungen, und gehen ohne einigen Scheu mit dem Bolk in die Kirchen, nach vollendetem Gottess dienst trachten sie wiederum in ihre Wildnuß; das Andere ist nit weniger zu merken. Wie besagter heilige Bischos Regulus auf eine Zeit den bösen Feind aus einer besessennen Person getrieben, da hat dieser verdammte Gast alsobald die Herberg wollen nehmen in dem Csel, auf welchem der beilige Mann Alters und Mattigkeit halber pflegte zu reisten; was geschicht? Der Csel macht alsobald mit dem

Fuß ein Arcuz auf die Erd, hebet den Kopf in die Höhe mit großem Geschreie, als woll er gleichsam Gott anrussen, wordurch dann kommen, daß der Teufel dem armen Thier nit hat können noch dörsen schaden. Spec. Hist. lib. 10. cap. 19.

Lerne von diesem Cfel, wie ber Satan, als unfer größter Widersacher und Keind, so leicht kann verjagt werden. Wie hat dann Monjes den Pharaonem, diesen caup= tischen Tyrannen, mit aller seiner Kriegsmacht überwunden? wie? Gott hat dem Monst befohlen, er solle die Ruthen ausstrecken über bas Meer: so bald solches geschehen, ba hat sich dasselbe zusammen geschlossen, und alle Egyptier ertränkt. Diese Ruthen war eine Figur und Vorbildung des heiligen Kreuzes; dieses allein ift so mächtig, daß es ben höllischen Pharao verjaget. Wann der Priefter will ein Rind taufen, fo pflegt er neben anderen von der Rir= chen vorgeschriebenen Geremonien auch dreimal freuzweis über das Kind zu blasen, womit er den Satan aus die= fem noch ungetauften Kind will vertreiben; ist also dieser verdammte Prahler nit so ftark, wie er sich vorgibt, und ob er sich schon mehrmal in einen brüllenden Löwen vergestaltet, so fann man boch all seine Macht nur mit bem heiligen Kreuzzeichen bampfen und zernichten.

Lerne vom Csel im alten Testament. Der Prophet Balaam wurde durch das Geld, so ihme der moabitische König versprochen, also stark verblendt, daß er in aller Frühe seine Cselin gesattlet, und folgsam sich schleunig auf den Weg gemacht, des Willens, den Fluch zu geben über das Volk Ifrael; ein Engel aber ließe sich in einem ens gen Weg sehen mit entblößtem Degen oder Schwert, also, daß die Cselin derenthalben erschrocken, und nit weiter wollte

geben; hieruber hat sich ber Balaam bergestalten erzörnt, baß er fie breimal gepeitscht, nach welchem die Eselin angefangen auf menschliche Weis zu reben und fich zu beflagen, daß er also grob und hart mit ihr verfahre, indeme fie ihme doch so lange Zeit tren und arbeitsam ge= dienet. Endlich hat Gott dem Balaam die Augen eröffnet, daß er auch des drohenden Engels ansichtig worden, und folgsam ben Willen Gottes ferners vollzogen. Numer. 22. Von biefer Eselin lerne, wie ber allmächtige Gott mehrmal durch gemeine einfältige Leut, die vor der Welt für Eiel gehalten werden, große und mächtige Sachen wirke, damit seine Allmacht desto besser hervor scheine, und wie der heilige Apostel Paulus zu den Corinthern 1, 27 schreibet: Stulta et infirma elegit Deus, ut confundat fortia etc. Was in der Welt thöricht ift, bas hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Also hat er seinen Glauben laffen in die ganze Welt ausbreiten, nit durch spitsfindige Philosophos, nit durch mächtige Potentaten und Monarchen, sondern durch gemeine einfältige und arme Fischer, welche bazumal für fehr verachte Leut sennd gehalten worden. Also hat Gott durch einen einaugigen Schufter in der großen Tartarei gemacht, baß derfelbe zur Zeugnuß des driftlichen Glaubens einen gro-Ben Berg von einem Ort auf ein anders übersett, worvon der Alchaliph, welcher in selbigem Reich, wie bei uns der Papft, sammt einer großen Angahl ber Saracener sich taufen laffen, und ben driftlichen Glauben angenommen. Marc. Polus. cap. 17. Also hat Gott burch einen eilfjährigen Hirtenbuben die ichone Brucken über den Rodanum bauen laffen, und hat der Knab einen mehr als centnerschweren Stein wie ein Scheit über die Achseln genommen, und selben für ein Fundament gelegt. Spoudan. an. Christ. 1177.

Lerne von einem Esel im neuen Testament. In bem tarnifinischen Gebiet ift ein Dorf, mit Ramen Salzar; dort hat es sich zugetragen, daß der Pfarrer ober Seelforger berufen worden zu einem Kranken, wie er fich bann bierzu, als gar ein eifriger Mann, und eines fehr lob= lichen Wandels, urbietig erwiesen, nimmt zugleich mit fich das allerheiligifte Out und heiligiste Wegzehrung, in Begleitung eines fleinen Knabens, mit feiner Latern und Glöckel. Wie der Pfarrer bereits auf bas Feld hinaus gelangt, baselbst hat er eine ganze Beerd Cfel, die fie insgemein Comorelli nennen, auf der Waid angetroffen. Co bald diese vernunftlose Thier wahrgenommen, daß man das höchste Gut dahero trage, da haben fie sich, fo das jumal auf bem Weg gestanden, beederseits ordentlich aus einander getheilt, auch alle auf ihre Knie niedergefallen, als thaten fie ihren allmächtigen Schöpfer verehren; fo bald der Priefter nit ohne höchste Verwunderung mitten durch fie passiret, also sennd besagte Gel Baar und Paar nach seiner gangen, Dieses allerhochste Beheimnuß bis gu bem haus des Kranken begleitet, allwo fie vor der hausthur still gestanden, bis ihnen endlich der Pfarrherr den Segen und zugleich die Erlaubnuß ertheilt, daß fie zu ihrer vorigen Waid haben dörfen fehren. Orlandinus in Hist. Societ, Jesú num. 27.

Lerne von diesen Eseln, deinen unter der Gestalt des Brods verhüllten Gott und Heiland recht zu verehren. Siehe mit was Gifer und Jubel der israelitische König-David die Archen oder Bundskasten in den Tempel besgleitet hat, er hat nicht geachtet die Ausspottung und

Berhöhnung seiner Michol, welche ohne das ein umtehreter Engel Michael gewest, dann dieser den Teusel untern Küßen, etliche Weiber aber denselben im Kopf haben. Fast die mehristen heiligen Lehrer halten die Archen des alten Testaments für eine Figur und Vorbildung des allerzheiligisten Altargeheimnuß; wann dann David die Figur und bloßen Abriß also verehret hat, wie vielmehr sollen wir Christen die Wesenheit selbst, welche sie vorgebildet, verehren, andei auch nit achten, wann ein und andere zaumlose Zung darüber schmälet, und etwan, wann wir das höchste Gut zu- oder von dem Kranken begleiten, es für eine Gleißnerei oder Afterheiligkeit ausbeuten.

Lerne vom Cfel im alten Teftament. Gin Mann in Ifrael, mit Namen Cis, hatte einen fehr wackeren und verständigen Sohn, welcher Saul genannt ware, und Die= fer ift wegen seiner guten Sitten und wohlanständigen natürlichen Gaben fordereft in den Augen Gottes, nachmals auch bei ber Welt fehr werth und angenehm gewest. Gindmals hat fein Bater, ber Gis, etliche Efelein verloren, dahero bem Sohn, benanntlich dem Saul, anbefohlen, er foll fich fammt einem Knecht auf den Weg machen, und auf mögliche Weis die Cselein suchen. Saul vollzieht ur= bietig ben Befchl feines Baters, und fommt jum allererften auf ben Berg Ephraim, aber die Eselein waren uit vor= handen; er gehet in die Gegend Salisa, es ware mehr= mal fein Eselein zu sehen; er reiset nach Selim, ba wollt man nichts wissen von den Gselein; er bemühet fich gar nacher Jemini, da ließ sich wieder kein Eselein seben; er gelangt gar in die Landschaft Suph, auch ba war kein Eselohr anzutreffen (bermal findet man die Giel chender). Endlich fommt er zu dem Samuel, zu diesem großen Mann Abrah. a St, Clara fammtl. Berte, XIX. Bb.

Gottes, und fragt gleicher gestalten um die Gielein. Camuel aber, aus Befelch Gottes, falbet ihn gum Konig in Ifrael. 1. Reg. 9. Lerne von diesen Eselinnen, wie der Allmächtige gar oft gang geringe Leut zur bochsten Würde erhebe: also ift Saul aus einem Efeltreiber ein Konig worden: David aus einem Schafhirten ein Konig worben; Urbanus IV. ift aus eines Schufters Cobn Bapft worden; Johannes XXII. ift aus eines Schneiders Cobn Papft worden; Benedictus XI. ift aus eines Müllers Cobn Bapft worden; Cirtus V. ift aus eines Sirtens Cohn Bapft worden. Bott schauet nit an das adelige Berkommen, ober vornehmes Stammenhaus, sondern vielmehr die Berdiensten. Der Jephte ist von Gott erfieset worden au einem Fürften in Ifrael, welcher bann auch baffelbe Bolf von den Ammonitern, als von ihrem größten Feind, erlöft was ware sein Herkommen? Die beilige Schrift fagt, daß er ein Hurensohn sepe gewest, filius mulieris meretricis. Judic. 11.

Lerne vom Esel im neuen Testament. Der beilige Bischof Nikolaus hat viel unterschiedliche und große Wunsderwerk gewirkt; unter anderen ist solgends sehr denkwürsdig: Auf eine Zeit reiste der heilige Mann mit seinem Diacono nacher Nola, und seynd beede geritten auf Eseln, deren einer ganz weiß gewest, der andere aber schwarz; wie sie nun bei der Nacht in die Herberg gelangt, und die Esel in den Stall gesührt worden, da hat der Stallmeisster schmählich angesangen zu reden wider den heiligen Bischof, vorgebend, er seize ein lauterer Gleisner, und wolle hierdurch nur weisen, als soll ihn ein jeder sür einen demüthigen Prälaten halten. Was gilt es? sagt er, dieser muß mir morgen auf Rossen reiten! In demnach da und

schneidet beeden Efeln bie Ropf ab. Wie frühe Morgens ber Diaconus wollte die Ejel zu fernerer Reis aus bem Stall führen, ba hat er dieselbe also gefopfter angetroffen, und solches dem heiligen Nifolao wehemuthig angebeut, worüber sich ber heilige Mann gar nit entruftet, fondern dem Diacono auferlegt, er folle Nabel und Faden nehmen und ihnen die Röpf wieder ansetzen, Gott werde fie zu längern Diensten wieder gum Leben erwecken. Der Diaconus vollziehet den Willen des heiligen Bischofs. weil es aber sehr frühe, und noch etwas finster, also hat er die unrechten Köpf erwischt, und folgsam dem schwar= gen Esel einen weißen Ropf, bem weißen entgegen einen schwarzen Ropf angenähet, worauf beebe wegen der Ber= diensten bes heiligen Mannes wieder lebendig worden, je: doch mit veränderten Röpfen, dahero sich männiglich bierüber verwundert, und forderift ift ihme ber Stallmeifter m Kuffen gefallen, und wegen seines begangenen Frevels um Bergebung gebeten. Beatillo in vit. Ambros. Nolani, de rebus uatural.

Von diesen Eseln sollen endlich lernen die Weiber, wann sie heirathen; dann so bald sie solchen Stand anstreten, so ist vonnöthen, daß sie ihren vorigen Kopf verslassen, und sich gänzlich richten nach dem Kopf des Manns, vir caput mulieris etc. Wann dem also, so wird der Chestand gleich sein dem Unterkleid Christi des Herrn, welches nit ist zertheilt noch zertrennet worden. Ein solscher Chestand ist gewesen zwischen dem Abraham und der Sara, bei welchen kein einiger Zwietracht noch Uneinigsteit entstanden, weil nämlich die Sara sür ihr Haupt den Abraham erkennet. Dominus meus etc. Genes. 18.

## Gebenedeit, vermaledeit.

Kron ober Hohn, Freud oder Leid, Gut oder Glut, Gott oder Spott, Heil oder Seil, Trost oder Rost haben die Kinder zu gewarten. Zu gewarten haben die Kinder, so ihre Eltern verehren, einen Trost, die sie aber entunehren, einen Rost; die ihre Eltern lieben, ein Heil, die sie aber beleidigen, ein Seil; die ihren Eltern folgen, Gott, die ihnen nit folgen, einen Spott; die sich ihrer Eltern annehmen, ein Gut, die sie aber verlassen, eine Glut; die ihre Eltern achten, eine Frend, die sie aber verachten, ein Leid; die ihren Eltern beistehen, eine Kron, die ihrer verzgessen, einen Hohn, und zwar einen ewigen.

Gebenedeit diejenige Kinder, welche da beschaffen sennd wie der Sem und Japhet. Nachdeme der Gundfluß ein End genommen, und der fromme Altvater Roa gar emfig beffenthalben die Dankopfer abgelegt, fodann hat er sich auf den Ackerbau beflissen, unter anderem auch den Weinstock gepflanzt, wie nun bei Berbstzeit das Weinlesen vorbei gangen, und bem guten Alten ber Moft fo wohl geschmedt, bag er hiervon einen starten Rausch befommen, bann er wußte vorhin nit die Stärke biefes Tranks, welcher Rausch einen Schlaf verursacht, in sol= chem aber hat er sich unbedachtsam entblößt, daß ihn der jungste Sohn, nämlich ber Cham, erblickt, und Spott baraus getrieben, die zwei anderen aber, benanntlich Gem und Japhet, als züchtige und wohlgesittete Göhn, mit einem Mantel ben Vatern zugedeckt, welches nachmals bem Roa also wohl gefallen, bag er allen beeben ben größten Cegen ertheilt, um weil sie ihren Batern verehrt. Diesen Sem hat wunderlich berentwegen Gott belobnt, dann er

Ronia zu Salem und zugleich Priefter worden, beme man nachmals den Namen Melchisedech gegeben, und hat er ein solches Alter erreicht, daß der h. Paulus 7. cap. ad Hebr. geschrieben: Er seine Ohne Bater und Mutter und Weschlecht gewest, bas ift, er habe jo lang gelebt, bag man fogar seine Boreltern nit tonnte miffen. Didacus Vega in Ps. poenitent. cap. 1. Dann neben anderen häufigen Gna-Den, welche Gott benjenigen Kindern ertheilt, Die ihre Eltern in Ehren haben, ift auch, baß fie ein langes Leben auf diefer Welt zu hoffen haben, deffenthalben Gott in die Tafel Monfis geschrieben: Honora patrem et matrem etc. Du folift beinen Bater und Mutter ehren, damit du lang lebest. Glaube es ficher, ber Segen fommt wie ein Regen über solche Kinder, der Himmel spendiret alle gunftige Influenzen folden Kindern, die Erd zeiget fich zu aller Fruchtbarkeit willfährig gegen folchen Kindern, Gott selbst pflegt dergleichen Kinder in zeitlichen und ewigen Schut aufzunehmen.

Gebenedeit diejenige Kinder, welche da treten in die Fußstapfen Christi des Herrn. Wie dieser im zwölften Jahr seines Alters mit Maria und Joseph nacher Jerussalem gangen, daselbsten das hoche Ostersest zu begehen, nachdem er sich aber unwissend seiner Eltern im Tempel unter denen Doctores ausgehalten, und solgends nach drei Tagen wieder gesunden worden; alsdann hat er sich mit ihnen, verstehe die Eltern, wieder nacher Nazareth begeben, et erat subditus illis, Luc. 22, und ware ihnen unterthan, das ist, alles und jedes, was ihme seine lieben Eltern besohlen, hat er auf das emsigiste vollzogen. Unter anderem, schreibt Bincentius Ferrerius, bat er täglich das Wasser geholt von einem Brunnen, so sast eine halbe

Stund von Nazareth entlegen war, wie dann heut noch daselbst eine Capell stehet, und dem heiligen Erzengel Mischael gewidmet. Erstlichen hat Maria aus tiesster Desmuth selbst wollen um das Wasser gehen, das wollt aber Joseph nit zulassen, sondern begehrte solche Müh auf sich zu nehmen; alsdann hat sich Jesus in diesen lodwürdigissten Streit gelegt, und in allweg erwiesen, daß ihme solche Arbeit gebühre, wie er dann forthin stets das Wasser für die Hausnothdurft geholt: alle Engel waren urbietig und willig dieses zu verrichten, aber er wollt es im Werk selbst lernen, wie die Kinder ihre Eltern sollen verehren, dens selben allzeit beistehen, und allerseits nach Möglichseit ihnen unter die Arm greisen. Serm. 4: Dom. infra Octav. Epiphan.

Eben dieser gebenedeite Heiland, als er bereits für die Erlösung der Welt am bittern Kreuzstammen gehangen, hat kurz noch vor seinem schmerzhaften Tod solche kindliche Lieb nit unterlassen, sondern seine allerliebste Mutter Maziam dem Joanni anbesohlen, er wolle und solle hinsüro anstatt seiner dieselbe unter seinen Schutz und Schirm nehzmen, wordurch er wollte zeigen und lehren, daß die Kinder bis in Tod ihrer Eltern nit sollen vergessen: Moriens commendavit matrem discipulo erudiens nos usque ad mortem diligentiam eorum habere, qui genuerunt nos. Joan. Chrysost. Hom. 85. in Joan.

Gebenedeit diejenige Kinder, welche da nachfolgen denen zweien Brüdern Jacob und Joannem. Alls der Herr auf eine Zeit bei dem galiläischen Meer wanderte, und allborten wahrgenommen, daß Jacob und Joannes mit ihrem Vater Zebedäo die Netz gesticket, solches hat ihme dergestalten wohlgefallen, daß er alsobald beschlossen, diese

zwei für feine Apostel zu erwählen, wie es dann auch geschehen. Dann ihme hat erftlich gefallen, daß solche zwei Brüder bem Miffiggang nit ergeben; junt anderen, daß fie ihrem Vatern unter die Arm gegriffen, und ihme in der Arbeit geholfen, dann gleichwie es fehr übel und sträflich stehet, wann Bater und Mutter mit harter Arbeit nich um ihr Studel Brod bewerben, die erwachsenen Rin= der aber im Faullengen und Müssiggang die Zeit gubringen : übel! übel! wann ber Bater bei bem Umbos schwigt, und der Cohn beim weißen Roffel fauft; abel! übel! wann Die Mutter in der Ruchel den Rochlöffel hat in der Sand. und die Tochter unterm Fenster löfflen thut. Entgegen lobwürdig und heilig scheint es, wann die Rinder ihren Eltern in der Arbeit beifteben, oder vielmehr öfters undmehrmal dieselbige überheben; pflegen boch die jungen Aldler foldes zu thun, wie Aelianus schreibt: wann ihre Eltern, die alten Adler, fraftlos werden, und bem gewöhn: lichen Raub nit mehr konnen nachfliegen, jo laffen felbe, die Jungen, im Rost figen, sie aber bemühen sich in all= weg da und dort etwas zu erhaichen, und bringen folches ihren Eltern zu dero Lebensunterhalt nacher Saus.

Gebenede it diejenige Kinder, welche ihre Eltern also verehren wie Joseph in Egypten. Mit diesem ist Gott der Allmächtige umgangen wie mit einem Ballen, welcher zwar auf die Erd geworsen wird, durch solchen Wurs aber steigt er wieder in die Höhe. Joseph ist besneidet worden, was mehr? er ist verfaust worden, was mehr? er ist verfaust worden, was mehr? er ist gebunden worden, was mehr? er ist eingesperret und in die Keichen geworsen worden; endlich dergestalten in die Höhe gestiegen, daß er als ein Vice-König über ganz Egypten regieret hat.

Dazumal wie er zu solcher hohen Würde gelangt, ware in dem Land des Jacobs eine große Theurung, dessentwegen er seine Söhn in Egypten geschickt, daselbst um ihr baares Geld Traid einzukausen; nach etlichen Tagen hat sich Joseph zu erkennen geben, daß er ihr leiblicher Bruder sen, dahero gleich alle Anstalt gemacht, damit sein liebster Baster möge in Egypten überbracht werden, welchen er solzgends bald mit größten Freuden und Herzensjubel empfanzen, ihn nit allein mit aller Nothwendigkeit, sondern mit allem Nebersluß bis in Tod versehen. Solche Kinder seynd und bleiben allzeit gebenedeit, wann sie ihren Eltern auch mit Lebensmitteln beispringen, zu welchem sie sogar von der Natur angeleitet werden.

Bieler Medicorum Aussag ift, daß von dem Bergen alles edelste Blut der Lungen gespendirt werde, worvon es nachmals der gange menschliche Leib theilhaftig wird; weil nun die Lunge eine jo große Gutthat von dem Berzen empfängt, alfo will fie darfür bantbar fenn, ift bem= nach da und bewegt sich immer fort und fort, damit durch fic, als gleichsam burch ein Wedele, das allzuhitige Berg moge abgefühlt und erfrischt werden. Weil nun die Rin= der ihr Leben, Leib und Blut von denen Eltern empfan= gen, so erforbert es ja die natürliche Schuldigfeit, daß fie hinwieder gegen benfelben fich dankbar erwiesen, ihnen auf alle möglichifte Weis an die Sand geben, felbige gleichsam wie irdische Götter verehren, wordurch fie nit allein ihrer Pflicht genug thun, sondern noch hierüber taufend Segen von Gott zu gewarten haben; dahero fpricht der weise Salomon: Honora patrem tuum, ut superveniat tibi benedictio ab co, et benedictio illius in novissimo mancat. Eccles, 5, 10. Chre Deinen

Bater, auf daß von ihme der Segen über dich fomme, und daß sein Segen bis jum Neugersten verbleibe.

Bermaledeit diejenige Kinder, welche ihre Eltern nit verehren. Ihr Abenteuer und Miggeburt ber Natur, ipicgelt euch an dem Cham, welcher, wie furz vorhero ge= meldet, seinen Bater Roa also entunehrt, und derentive= gen alfo fehr von dem gerechten Gott geftraft worden. Genebrandus lib. 1. Chron, Hebrae, ift ber Ausfag, baß Die Mohren eine jo schwarze Gestalt haben, seve bessen nit die Urfach die Landschaft, worinnen sie wohnen, sondern vielmehr der Fluch des Allvatern Roa; dann als ihn fein übelgerathener Sohn als schimpflich ausgespottet, ba hat Noa alsobald den Fluch ergeben laffen über alle feine Nachkömmlinge, worvon dann geschehen, daß bieselbige alle schwarz geboren, und folgsam die Mohren von dem Cham herkommen, und ihren Ursprung nehmen, welches ein ewi= ges Rennzeichen ihres gottlosen Stammenvaters; daß aber auch einige in besagter Landschaft, oder unweit darvon weiße Gesichter haben, regiert baber, weil sie nit von dem Geschlecht oder Geblut des Cham, sondern von dem Gem und Japhet entsprießen. D Kinder! Kinder! (ihr fened aber feine Rinder zu nennen) die ihr euere Eltern entun= ehret, ob euch Gott ichon nit mit einer folchen außerlichen Edwärze bezeichnet, follt gleichwohl vergewißt feyn, daß ihr bei dem Allerhöchsten im schwarzen Buch stehet, und bleibt euch der Fluch euerer Eltern gar nit aus: Maledietus, qui non honorat patrem suum et matrem, et dicet omnis populus, amen.

Der b. Vincent Ferrerins schreibt, daß zu Baleng in Svanien einer seine zum Strang verurtheilt worden wegen eines begangenen Todischlags; als er bereits an das Ort

gelangt, wo der Galgen aufgerichtet worden, und wo er das Leben solle lassen, da hat er seine Augen gegen hims mel gewendt, und zugleich mit lauter Stimm in diese Wort ansgebrochen: Domine Deus! allmächtiger Gott, ich stirbe billig und recht, aber nit wegen der mir Unschuldigen zusgemessenen Mordthat, sondern durch geheimes göttliches Urtheil, dann an diesem Ort hab ich meine leibliche Mutster mit harten Schlägen tractirt, dahero sie allda auf ihre Kuie niedergefallen, und den Fluch über mich gethan: Ich wünsche, daß du an diesem Ort, wo du mich also gesichlagen, sollest am lichten Galgen gehenkt werden! welsches auch geschehen.

Vermale beit diejenige Kinder, welche ihre Eltern beleidigen. Unter solche ist forderest zu gablen der Absalon, welcher durch die verdammte Chriucht und durch boshafte Rathgeber so weit fommen, daß er ein allgemeinen Aufruhr unter dem Bolf erweckt, und die Waffen ergriffen wider feinen Batern David, bes Willens, denfelben vom Thron ju stoßen, und gar ums leben zu bringen, weffent= halben sich der fromme König in die Flucht mußte bege= ben; unterdeffen ift fein Bolt wider den abtrunnigen Cohn Absalon ausgezogen, und haben diese mit sonderer Beihilf Gottes in dem Gehölz oder Wald Ephraim zwanzigtausend Mann erlegt, der mehrifte Theil aber aus diesen ift nit durch das Schwert umkommen, sondern wie Cornelius a Lapio. Darvorhalt, durch wilde Thier, als da fennd Lowen und Tiger 20., gerriffen worden, einige wollen, daß die Stein von freien Studen in die Bobe geflogen, und ihre Ropf zerschmettert, weil sie einem solchen beillofen Cohn beigestanden, der im Bergen schon ein Batermorder geweft. Abialon felbit aus gerechtem Urtheit Gottes ift an einem

Eichbaum hangen geblieben, und folgsam von dem Joab mit einer dreisachen Lanzen erstochen worden; dessen Körper wurde geworsen in eine tiese Gruben, und mit lauter Stein bedeckt, wie dann noch auf den heutigen Tag auch die Türken und Saracener, wann sie bei selbigem Grab vorbeigehen, im Brauch haben, einen Stein darauf zu wersen, zum Zeichen eines ewigen Fluchs dieser schändlichen und abscheulichen That des Absalons, um weil dersfelbe seinen leiblichen Vater also schmählich entunehrt. 2. Reg. 18. Rochetta tract. 5. c. 9.

Majolus registrirt, daß einer, mit Namen Joannes Deuering, theils aus Ungeduld, weil ihme fein Bater gu lang gelebt, theils aus ziemlichem Rausch, ber bei ihme im täglichen Schwung, in folche Bermeffenheit gerathen, daß er seinen leiblichen Vater neben vielen abscheulichen Edmadmorten von der Bank herabgezogen, wider den alten Tättel mit harten Schlägen verfahren, und endlich gar mit Füßen getreten; o eine abscheuliche That! Der Bater, aus lauter Bergensbedrangnuß, fonnte nit anderit, als den Fluch über ihn zu geben, fagte demnach mit wei= nenden Augen, er wolle noch erleben, daß diese Lafterthat von dem gerechten Gott werde gerochen werden. Kaum ist ein Monat verstossen, da hat dieser ganz unglaubliche Echmerzen an dem Jug, mit dem er den Bater getreten, empfunden, und kounte ihme, unangesehen er eine große Summa Gelds an Die Merzte und Medicos angewendt. joldes lebel nit gewendet werden. Endlich ift er an jolchem Buß gang erfrummt, daß er also ftete mußte binfen; jo oft er aber and bem Saus gangen, welche Straf Gott ionderbar verhängt, ba fernd alle Buben beffelbigen Dris, gleichmte die Bogel eine Nachteul umgeben, binter feiner,

vor seiner, nach seiner gelossen, und alle zum offentlichen Hohn und Spott, wie er, gehunken, und dieses ist allezeit geschehen, so oft er sich hat sehen lassen. Zulet ist er in höchster Armuth und Bettelstand ganz verzweiselt gesstorben. In diebus Canic. pag. 739.

Bermaledeit diejenige Kinder, welche ihre Eltern nit in Ehren haben; auf solchen Schlag ist ebenfalls besschaffen gewest der verlorne Sohn im Evangelio. Dieser Gesell ist so keck worden, daß er vom Bater seine Erbportion begehrt, damit er seinen Weg könnte weiter nehmen. Wer hat dann diesen leichtsertigen Bogel beleidiget? er ist ja wohl gestanden in dem Haus seines Baters, in allem und jedem standsmäßig bedient worden, er lebte ohne einige Sorg, und dorste sich weder um Tasel noch Kleider bestümmern; was ware dann die Ursach, daß er ein so unverschamtes Begehren gethan? Diese Ursach ist gewest, sagt Petrus Chrysologus serm. 1: Der Vater hat ihm gar zu lang gelebt, er hätte längst gern gesehen, daß er wär gestorben, damit er zum Erbgut möchte kommen. Haeres impatiens patris satigatur ad vitam.

Biel dergleichen Kinder seynd annoch anzutressen, welche ihren Eltern den Tod wünschen, von deme sie doch das Leben empfangen, sehen gar nit gern, wann Vater und Mutter gut aussehen; es druckt sie nichts mehr, als daß Vater und Mutter die Augen nit zudrucken; sie flagen einwendig nit öfters, als daß sie wegen der Eltern nit können in der Klag geben; sie thäten ihrer Meinung nach erst gut stehen, wann Vater und Mutter würden liegen, aber unter der Erden; so oft sie die angefüllten Kisten und Kasten anschauen, so denken sie an die Truben, und zwar an die baldige Todientruben der Eltern; das lange Leben

der Eltern verfürzet ihnen alle Freud; wie oft hört man reden: Wann Gott nur den alten Geden thät zu sich nehe men, er ist schon ganz kindisch; wann nur einmal die alte Gronerin thät die Augen zuschließen, sie siehet ohne das gar wenig 2c. D ihr verruchte Brut! habt ihr dann alle menschliche Natur ausgezogen? ist dann euch ein Tigereblut in die Adern geronnen? habt ihr dann von einem Vantherthier die Milch gesogen? ist dann euer Herz in lauter Gift gebeizt? habt ihr dann völlig aus der Ges dächtnuß die Gutthaten bannisirt, welche ihr so häusig von den Eltern empfangen? Webe solchen Kindern zeitlich! webe ihnen auch ewig, wann sie den Weg der Buß nit antreten.

Es wird ohne das vielen befannt jenn jene Geschicht, die fich mit Joanne Coara zugetragen. Dieser mar ein Mann bei großen Mitteln und Habschaften, und hatte nichts als zwei einige Töchter, welche er, nachdem sie er= wachsen, gar wohl und gut ausgeheirath; weil er aber bereits der Wirthschaft urdruffig, forderst aber Diese seine Töchter allzuviel geliebt, also bat er alles bas Seinige ihnen noch bei Lebenszeiten völlig eingehändiget und über= laffen, doch mit dem Geding und Zusat, daß fie ihn wohl und werth follen halten, welches auch eine Zeit lang ge= schehen; bald aber ift ber Alte seinen Tochtermännern überlästig und fast ein Spieß in Augen worden, die Tochter felbst, aller findlichen Treu vergessend, ben Batern nichts. als finfter angeschaut, und selbsten so gesparfam tractirt, daß er ihme hat laffen einfallen, es sen alle Tag Dua= tember. Bas geschicht? Er besinnte sich, wie boch seine Tafel und Rost mochte verbeffert werden, fallt ihm endlich dieser Arglist ein: er entlebnte von einem andern

Raufmann, als feinem vertrautesten Freund, etlich taufend Gulden, mit bem Zugeheiß, daß er ihm folche Summa nach dreien Tagen wiederum wolle mit Dank erstatten; folches Geld hat er in der Stille in fein Zimmer gebracht, ben Aiden und Tochtermännern eine gute Mahlzeit zurichten laffen, nach vollendter felben hat er fich in fein Zimmer begeben, und baselbst mit großem Geschall bas Geld auf dem Tisch gezählt, welches die zwei Töchter leicht gehört, und bald in der Stille durch die zerklobene Thur hineingeschaut, zugleich sich nit ein wenig über so viel Geld verwundert. Nach zweien Tagen, als jedermann auffer bem Saus, hat der Alte in der Geheim befagte Summa dem Raufmann wieder eingehandiget; es ftunde aber eine fleine Zeit an, da sennd die beeben Töchter zum Bater getreten, und mit gar höflicher Manier benfelben befragt, zu mas Ziel und Ende er noch jo viel Geld zuruck behalten? Dieser aber gleich hierauf gabe die Untwort, wie daß er gesinnet sene, etliche tausend Gulden noch in jeis nem Gewalt zu behalten, und zwar barum, bamit er noch vor seinem Tod diesenige Tochter könne belohnen, die ihn zum mehristen werde bedienen; folches hat die zwei Tochter bergestalten angespornt, daß eine bie andere fast wollte überwinden in der kindlichen Treue. Als er endlich in der letten Krankbeit dem Tod zunäherte, fo gab er ihnen zu verstehen, wie daß in der Kirche neben dem Geld auch das Testament zu finden, er bitte, daß sie noch bei seinen Lebzeiten benen PP. Franciscanern und Augustinern funfe gig Gulden Almosen geben, die Schlüffel zu der Truben von befagten Patribus abholen wollten, welches sie auch bernach gethan; aber merke Wunder! wie sie die Truben eroffnet, ba haben fie nichte andere gefunden als einen

großen, guten, starken, harten und knoperten Prügel, wors auf folgende Worte geschrieben: Ich, Joannes Coara, mach solches Testament, daß mit diesem Prügel ein jeder solle zu todt geschlagen werden, welcher das Seinige and beren überlässet, und sich freiwillig der Gnaden unterwirft. Solches hat die undankbaren Töchter billig schamroth gesmacht, und verursacht, daß mehrere Eltern forthin behutsfamer umgangen, und das Ihrige bei Lebszeiten den Kinzbern nit überlassen, von denen gar oft die größte Undankbarkeit zu gewarten. Angel. Gazaeus pia Hilaria.

## Die Sonn im Zeichen des Schützens.

Die Sonn, dieses mächtige Aug des Himmels, diese allgemeine Weltlampen, diese goldene Mutter des Lichts, thut schon über die fünstausend Jahr lausen ohne Schnausen durch den schön gewöldten Himmel, auch nimmt sie ihren Weg durch unterschiedliche Zeichen: bald gehet sie durch den Brunnamper des Wassermanns, und nest sich nit, bald gehet sie durch die Hörner des Stiers, bald passüret sie durch die hangende Wasschalen, bald brennt sie den Widder auf den Pelz, bald bewillkommt sie den Krebsen, bald gesellt sie sich zu dem Löwen, bald selcht sie die Fisch, bald zwickt sie den stechenden Scorpion, bald sindt mans bei dem Schützen, und, was das Wunderbarvlichste, in einem jeden Zeichen hat die Sonn eine besondere Wirkung.

Nichts Neues ift es, sondern bereits ganz gemein, daß Gott verglichen wird einer Sonnen, und zwar ift er eine folche Sonn, Die bishere durch unterschiedliche Zeichen

ist gangen, auch barin große Wirkungen gethan. Ift dann biefe Conn nit gangen burch bas Zeichen bes Widbers, wie dem Abraham auftatt bes Isaacs Gott einen Widder gezeigt in der Dornheden? ift Diefe Conn nit gan= gen burch bas Zeichen bes Zwillings, wie bie Rebecca Die Zwilling im Leib getragen, deren einer von Gott erfieset, und der andere abgewiesen, benanntlich Jacob und Cfau? ift bann biefe Sonn nit gangen burch bas Zeichen des Löwens, wie Daniel, der Prophet, in Mitte ber Lömen bas Leben erhalten? ist diese Conn nit gangen burch bas Beichen ber Wag, wie ber Erzengel Michael ben satani= schen Ludersack vom himmel gestürzt? absonderlich aber ift diese göttliche Sonn gangen burch bas Zeichen bes Schupens, und in bemfelben große Wirfung gezeigt, verstehe hierdurch ben beiligen Blutzeugen Gebastianum, der gleich einem Schützen mit Pfeilen pranget. Mirabilis Deus in sancto suo Sebastiano.

Erstlich muß ein Soldat ein Herz haben, dann einen Soldaten macht nit die Blumagi, sondern die Couragi; einen Soldaten macht nit die Pasteten, sondern die Basteien; einen Soldaten macht nit die Parocken, sondern die Baraquen; einen Soldaten macht nit das Haarpulver, sondern das Schießpulver; einen Soldaten macht nit das Ballspiel, sondern das Hannibalspiel; einen Soldaten macht nit der Aufzug, sondern der Feldzug; einen Soldaten macht nit der Muthwillen, sondern der Heldzug; einen Soldaten macht nit der Muthwillen, sondern der Heldzug; einen Soldaten macht nit die Schlashausben; einen Soldaten macht nit die Flöten, sondern die Flinten; einen Soldaten macht nit die Sabincel, sondern der Säbel: ein Soldaten macht nit die Sabincel, sondern der Säbel: ein Soldat muß Herz haben.

Sebastianus, ein Soldat unter dem Raiser Diocletiano

Rom, und zwar ein Haupt der Soldaten, Dux primae cohortis; aber ich findt kein Herz bei ihm, Tapferkeit und Helbenmuth genug, aber kein Herz: ubi enim thesaurus tuus, ibi et cor tuum etc., Matth. 6., dann wo dein Schatz, dort ist dein Herz; der einige Schatz Sebastiani war auf dem Kreuzbaum, benanntlich der wahre Heiland und Seligmacher: so ware folgsam sein Herz auch da, und also kein Herz bei ihm.

Exod. 16 wird man lesen, wie Gott der Allmächtige das Manna oder Simmelsbrod benen Ifraclitern in ber Buften gespendirt, so ist solches nit ins Lager gefallen, wo sie ihre Zelten aufgeschlagen, sondern extra castra, außerhalb. Rupertus Abbas fagt, daß burch diefes Simmelbrod allerlei himmlische Gnaden verstanden werden, was aber himmlisch ift, fällt gemeiniglich nicht ins Rriegslager, extra castra, bann militia und malitia sennd einander ziemlich verwandt; bei Sebastiano aber findet man bas Widerspiel, zumalen bei ihme nichts anders anzutreffen, als lauter himmlische Sachen, forderest aber eine inbrunftige Lieb zu bem mahren Seiland. Schaftianus hat zu Mailand, allwo er sich aufgebalten, umständige Rachricht er= halten, was gestalten zu Rom so viel Christen von dem tyrannischen Diocletiano gemartert werden, also hat er fich gang schleunig babin begeben, eine Gelegenheit zu fu= den, wie er seine Lieb zu Gott mochte mit dem Blut bestättigen; beffentwegen bei bemfelben Sof einen Soldaten abgeben, bamit er die Chriften besto füglicher fonnte jum Streit und Rampf anfrischen. Der Monsch ift febr un= beständig, bald coelum, bald coenum, bald Abel, bald Rabel.

Der Satan hat geschen, daß Christus der herr in der rauhen Wüsten vierzig ganzer Tag und Nacht derge-

stalten gefast, daß er nit das Geringste von Speis und Trank zu nich genommen; ber Satan hat gehört, bag bei der Tauf in dem Fluß Jordan eine Stimm vom Simmel erschollen, welche biesen für einen Sohn erklärt, hic est filius meus dilectus etc.; ber Satan hat erfahren, bag er von Christo wegen zweimaliger Versuchung schon einen Korb bekommen, und gleichwohl hat er ihn zum dritten Mal versucht: die Urfach gibt der h. Leo serm. 3. de quadrages. cap. 1. Der bofe Keind hat zwar gefeben, was für einen heiligen Wandel Christus geführt, er glaubte aber anbei, daß er nur ein purer Mensch sene, dahero ge= dacht er: Seilig bin, beilig ber, weil er ein Mensch ift, so will ich ihn noch versuchen, dann der Mensch ist sehr unbeständig, bald heilig, bald heillos, bald ein Ssaias, bald ein Cfau, bald ein Cajetan, bald ein Cain, bald ein Dereus, bald ein Nero 2c. Gine Weil, eine Weil treten wir das Baffer mit bem Petro, nachmals fangen wir an zu finken; eine Weil, eine Weil stehen wir mit bem Fluß Jordan, nachmals fließen wir wieder den alten Weg in das todte Meer; eine Weil, eine Weil zeigen wir der Stadt Sodoma mit bes Loths seinem Weib den Rucken, nachgehends schauen wir mehrmal um; eine Beil, eine Weil schreien wir mit ben Hebraern: O Sanna! Benedictus etc., bald hört man das: Crucifige etc. Unbeständig ist der Mensch.

Das hat man genugsam wahrgenommen zur Zeit des h. Sebastiani. Dazumal waren zwei adelige Brüder, Markus und Marcellianus, welche als offentliche Christen durch den Besehl des abgöttischen Diocletiani sollten hingerichetet werden, dasern sie nit dem Gott Inpiter wollten opseren; wie solches kundbar und laummährig worden, da sepnd

tommen in den Kerker Weib und Kinder dieser zweien ritterlichen Kämpfer, diese haben also geredt, und im Resden also gebeten, und im Beten also geweint, und im Weinen also liebkoset, und im Liebkosen also viel gewirkt, daß diese zwei lobwürdigiste Helden bereits wankelmüthig worden; (auch Dalila hat dem Samson die Stärke genommen;) aber Sebastianus durch sein weises und eistiges und gottesssürchtiges Zusprechen hat sie dergestalten zur Beständigkeit angesrischt, daß sie beede ritterlich um Christi Ehr und Lehr willen ihr Blut vergossen.

D Sebastiane! das heißt so viel, als mit dem guten Hirten das verlorne Lämbel wiederum sinden; das heißt so viel, als mit Elisao das bereits zu Grund gangene Eisen wieder schwimmend machen; das heißt so viel, als mit Nikolao Tolentinate das Brod in Rosen verkehren; das heißt so viel, als mit Antonio Paduano ein Fleisch in Fisch verwandeln; das beißt so viel, als mit dem Abt Gallo ein Wachs in Stein verkehren; das heißt so viel, als mit einem Ludovico Bertrando ein Pistolen in ein Crucifix verwandeln.

D wie groß feund die Wirkungen der Connen in bem Zeichen des Schüßens.

Als dem heidnischen Diocletiano zu Ohren kommen, daß Sebastianus, einer aus seinen Beamten, die Christen von dem Gößenopser abwendig mache, also hat er ihme solches mit schönen und schmeichlenden Worten glimpslich vorgeworsen, anbei aber, dasern er von Christi Glauben wurde abstehen, zu höhern Dignitäten und Würden ihn zu befördern versprochen. Welcher Fisch soll nit nach diesem Köder schnappen?

Wie der tapfere und fühne David wider den ungesheurigen Riefen Goliath ausgangen, und denselben bald mit einem Kieselstein an das Hirn oder Blassen getrossen, worvon dieser große Fleischthurn zu Boden gesunken, wann jemand dazumal diesen starken Lümmel gesragt hätte, wo er leide? wo sein Zustand sepe? so hätt er gar gewiß mit der Hand auf seine Stirn gedeut, und gesagt: da, da, da.

Wann es mancher nur wollte bestehen, absonderlich bei Hof, wo sein Zustand seye? so würde er gar gewiß auch auf das Hirn deuten, dann dort hat er ein Geistel, er bildt ihme etwas ein, und möcht dahero gern höher tommen: viel leiden an der Wassersucht, viel an der Lunsgensucht, viel an der Dürrsucht, viel an der Gelbsucht, viel an der Schwindsucht, aber die meisten an der Ehrsucht.

Zu Ferusalem ware ein Schwemmteich, allwo eine große Menge der franken und preßhaften Leut gelegen, dann zu gewisser Zeit ein Engel vom Himmel gestiegen und das Wasser bewegt; der erste, qui prior, so sich in das Wasser begeben, nur der erste, derselbe wurde von allen seinen Zuständen erlediget: da wollt ein jeder prior seyn, ein jeder der erste seyn. Bei der Welt geht es nit um ein Haar besser her: man schnappt, man tappt nach Ehren, man wacht und tracht um Ehren, man lauft und schnauft nach Ehren, sogar Jacob und Sau stritten schon im Mutterleib wegen der Ehr und Präcedenz, ein jeder will vor dem andern die Priorität haben.

Eine Mutter recommendirt bei unserm Herrn ihre zwei Söhn, daß nämlich einer bei ihme in seinem Neich möchte sitzen zu der Nechten, der andere zu der Linken, worauf unser Herr gefragt: Potestis bibere calicem etc.? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich werd trinken? Possumus,

ja, ja, ja, sagten Joannes und Jacobus. Aber wisset ihr, mas der Kelch ist? Nein, aber gleichwohl possumus, es mag seyn, was es wolle, wann wir nur in die Höhe kommen, wann wir nur promovirt werden ic., kost es was woll. D Chrsucht, du wirst zu dieser Ehr kommen, aber vorhere etliche Jahr auswarten, alle Tag 99 Reverenz machen, schadet alles nit, possumus: du wirst zu diesem hohen Umt gelangen, aber per viam argentinam, schadt nit, possumus: du wirst zu großen Dignitäten steigen, aber durch eine Heirath nach dem alten Calender, schadet nit, possumus: um der Ehr willen thut man alles.

Aber Sebastianus nit. Man hat ihme anerboten die größten Würden zu Hof, wann er nur wolle von dem Glauben Christi abweichen; aber Sebastianus gab zur Antewort: Non possum etc. Ich mag nit, und ich fann nit.

Andere können, wann sie wollen, oben schwimmen, wie das Pantoffelholz, aber der tiese Brunnamper ist alles mal reicher und völler, als der in die Höhe steigt, fagt Sebastianus.

Undere können, wann sie wollen, sich empor heben, wie der Berg Olympius, aber im tiefen Thal wächst alles mat besseres Gras, jagt Sebastianus.

Andere können, wann fie wollen, in die Sohe klettern, wie der Wintergrün oder Cpheu, aber ein blaues Beiglein in der Niedere hat allezeit einen besseren Geruch, sagt Sebastianus.

Andere können, wann sie wollen, sich aufbaumen, wie der Thurn zu Babylon, aber in der tiefen Erzgruben findet man dannoch das beste Gold

Andere können, wann sie wollen, mit dem großen Goliath daher prangen, aber der kleine David hat gleich= wohl victorisit, sagt Sebastianus, ich bleib lieber in der Niedere, ich bleib bei der Lection meines Heilands, der da gesagt: Discite a me, quia mitis sum et humilis corde. Ich bleib in der Niedere, und tritt in die Fuß= stapfen meines Heilands, welcher dazumal die Flucht genommen, wie das Volk ihn zu einem König wollt erkiessen; ich bleib in der Niedere und folge nach meinem Sesligmacher, der in seiner Geburt den Stall und nit den Saal zu einer Herberg genommen; ich bleib in der Niedere und spiegle mich an dem wahren Gottessohn, welcher diesenige Jungsran zu einer Mutter außerwählt, die sich eine Magd und eine Dienerin genennt.

O wie groß seynd die Wirkungen der Sonnen in dem Zeichen des Schühens.

Diocletianns lässet wiederum Sebastiano durch die Seinigen andeuten, wann er wolle von seinem Versahren abstehen, daß er ihn wolle mit großem Geld und Gut bereichen. Geld thut sonst alles wenden, alles lenden, alles schänden, alles verblenden, aber bei Sebastiano nit.

Wie Monses von dem hohen Berg herabgestiegen mit den Tafeln der zehen Gebot, die Gott mit seinen Händen geschrieben, und wahrgenommen, daß sein muthwilliges Volk ein guldenes Kalb angebeten, kaum daß er solchen goldenen Gößen erblickt, da hat er alsobald die steinerne Tasel auf die Erd geworsen, und selbe zerbrochen. Exod. 32. So bald er Gold hat gesehen, so bald sennd die zehen Gesbot zerbrochen worden; das ist aber nichts Neues, gar nichts.

Simon Magus, ober der Zauberer genannt, hat eine Menge der Leut nach sich gezogen, eine große Anzahl der

Männer und Weiber auf seine Seiten gebracht, aber die Ursach gibt Anastassus Nicenus qu. 26, daß sich so gar darüber nit zu verwundern sewe, weil sie mehrmal durch seine Zauberkunst in lauteres Gold verändert worden, ist also kein Wunder, daß er einen so großen Anhang gehabt, dann dem Gold ist jedermann hold.

Aber Sebastianus nit, dann er weigerte alle anerbostene Reichthumen, dann Reich und Himmelreich kommen nit auf einander, dives und divus vergleichen sich gar nit. Hinweg mit den Reichthumen, dann mein gebenedeiter Heiland wollte geboren werden arm, arm, sogar in einem stemden Stall; er wollte leben arm, arm, sogar mit seinen Aposteln durch das Almosen; er wollte sterben arm, arm, ja sogar nackend und bloß; er wollte begraben wers den arm, arm, sogar in einem fremden Grab; hinweg mit den Reichthumen, ich liesere dieselbe lieber in die Händ der Armen.

D wie groß seynd die Wirkungen der Sonnen in dem Zeichen des Schützens.

Wie unser Herr nacher Bethanien kommen, da laufsten ihme die zwei Schwestern entgegen, Martha und Magzalena, beebe mit weinenden Augen, klagend und sagend, wie daß ihr lieber Bruder seye mit Tod abgangen. Unser Herr verlangt, man solle ihme das Grab zeigen, er woll ihn wieder zum Leben erwecken, worauf die Martha gesschwind mit diesen Worten herausgewischt: Jam koetet, pfui, er schmeckt schon. Schaue mir einer die heikliche Nasen: kanns der Herr schmecken, warum du nit? Viel Wenschen, viel, viel können sich zum Leiden gar nit besquemen, aber warum so heiklich? hat Gott der Herr, dein Erschasser und Erlöser, so viel können leiden, warum du nit?

Die Kinder der Propheten seynd ausgangen, Kräuster zu sammeln, damit sie dieselbe möchten kochen, und also den Hunger stillen, weil sie aber die Kräuter nit wohl gekennt, also haben sie wilde Colloquinten mit sich nach Haus getragen, die sehr gistig und wie eine Gall so bitter; kaum, daß sie solche hernach aus dem Hasen gestost, da haben sie alsobald die Lössel auf die Seiten gestegt, und krumme Mäuler gemacht. 4. Reg. 4. Mors in olla. Viel aus uns Adamskindern seynd nit anderst gessitt: über eine jede Drangsal und Bitterkeit können wir ein krummes Maul machen.

Sebastianus aber nit also, sondern bieser tapfere Rriegsheld hat bessentwegen die Christen zum Rampf und Streit angefrischt, damit er nur hierdurch die Belegenheit juche, um Christi willen zu leiden, welches er nit ohne Bergensfrohlodung erhalten; dann wie Diocletianus erfahren und mahrgenommen, daß er Gebastiani Gemuth nit hat können abwendig machen, also hat er aus tyran= nischem Grimmen benselben aller Rleiber entblößt, an einen Pfahl binden laffen, und folgfam allen heidnischen Goldaten Preis gegeben, welche ihn bann also mit Pfeilen überschoffen, daß er fast einem Igel gleich geseben; folches aber hat dieser glorreiche Blutzeng Christi mit un= überwindlichem Belbenmuth übertragen. Mirabilis Deus in sancto suo Sebastiano. Bishero ift Cebastianus ein Schütz gewest, nunmehr folgt, daß er auch einen Schutz abaibet.

David klein von Person, schwach von Krästen, jung von Jahren, soll mit dem Großschädel Goliath duelliren, aber männiglich verwunderte sich hierüber, und lachte den David aus. Was, sagt David, veniehat les vel ursus,

tollebat arietem de medio gregis, et persequebar eos, et eruebam de ore eorum. Was meint ihr, sagt David, es sam zuweilen ein Löw, ein wildes Thier, es sam ein Bär, ein starkes Thier, die seynd mir in meine Schaf gefallen, da und dort eines darvon getragen, ich aber habe sie verfolgt, und ihnen manches Lämbel oder Widder aus dem Rachen gezogen. 1. Reg. 17. Das ist sehr viel, aber auch viel, wo nit mehrer bat gethan der h. Sebastianus.

D wie oft hat schon der Tod, gleichwie ein brüllender Löw, das menschliche Geschlecht ganz grimmig angefallen, und durch die Pest eine große Anzahl niedergerissen; aber so gut, als David manches Lämbel dem Löwen wieder aus dem Rachen gerissen, so gut hat auch der heilige Blutzeug Sebastianus viel und aber viel, so ihre Zuslucht zu ihm genommen, durch seine Vorbitt wiederum aus dem Rachen des Tods erlöst.

Der Evangelist Matthäus am 8. Cap. schreibt, wie Christus der Herr einest nacher Kapharnaum kommen, da sewe zu ihme getreten ein Hauptmann, welcher inständig gebeten um die Gesundheit seines Knechts oder Bedienten, werauf der Herr sich ganz willsährig erzeigt: Ja, ja, veniam etc. Ich will selbsten kommen, und ihn gesund machen. D nein, sagt der Hauptmann, dieser großen Gnad bin ich nit würdig, die Sach kannst du mit einem Wort richten; wie es dann auch geschehen. Dieses ist sast eine Rarität von einem Soldaten. Jeht sag mir jemand: wer hat diesen Soldaten zu Christum gezogen? wer? oder was? was? oder wer hat ihn also andächtig gemacht? daß er so eiserig gebett? Puer meus jacet etc. Die Krankheit, so in sein Haus eingeschlichen, die hat ihn so andächtig gemacht.

Dwie andächtig ist gewest Anno 682 die Stadt Ticin! wie andächtig Anno 1454 die Stadt Spoleto! wie andächtig Anno 580 die Stadt Rom! wie andächtig Anno 1634 die Stadt Gräß! wie andächtig die Stadt Wien Anno 1679, und zu solcher Andacht hat sie auch gezogen und bewogen die grassirende Krankheit, dahero ihre Vorbitt gesucht und auch gefunden bei dem heiligen Märtyrer Sebastiano, bei welchem himmlischen Schußen sie auch himmlischen Schuß erhalten.

Zwei Städt seynd in Hungarn nahend bei einander, Besth und Ofen, wer aber zu Ofen ist, der läßt Pesth auf der Seiten; also auch, wer zu Ofen ist, will sagen, wer indrünstig ist in der Andacht zu Gott und dem heis

ligen Sebastiano, so bleibt auch Best beiseite.

Gutthätig ist gewest der Erzengel Raphael dem Tobiä: auch das, auch das ist und wird seyn Sebastianus.

Gutthätig ist gewest der Abdemelech dem Jeremiä: auch das, auch das ist und wird seyn Sebastianus.

Gutthätig ist gewest der Habakuk dem Daniel: auch das, auch das ist und wird seyn Sebastianus.

Gutthätig ist gewest der David dem Miphiboseth: auch das, auch das ist und wird seyn Sebastianus.

Gutthätig ist gewest der Clias der sareptanischen Wittib: auch das, auch das ist und wird seyn Sebastianus.

Gutthätig ist gewest der Samaritaner senem armen verwundten und halb todten Menschen, so unter die Mörster gerathen: auch das, auch das ist und wird absonderslich seyn Sebastianus, dieser glorreiche Martvrer und Blutzeug Christi, welches aus vielen anderen Geschichten, dermal aber aus folgender ganz klar abzunehmen und zu erssehen ist.

Anno 1599, schreibt Augustinus Wichman, bat Die Best in ber großen Stadt Illissippo und benachbarten Dertern bergestalten graffiret, bag bereits lebendige Leut ab= gangen, welche die Todten konnten begraben. Endlich hat fich zugetragen, daß an der Bigil bes heiligen Apoftels Bartholomai ein frommer Briefter in der Rochuscapellen baselbst Meg gelesen, allwo auch gestanden die Bildnuß bes heiligen Cebastiani; ba hat ber gottsförchtige Mann wahrgenommen, daß erstbesagte Bilonuß einen haufigen Echweiß von fich geben. Nach vollbrachtem beiligen Megopfer trägt er bas Bild beffer an bas Licht, findt aber, baß ber Schweiß immerfort größer wird, bergestal= ten, daß man faum genug Tüchel gehabt, folchen abzutrudnen. Man bat hieruber alle Gloden in ber Stadt geläut, das Beichrei erschallte auf allen Baffen, jedermann, Besunde und Rranke lauften untermischter in diese Rirchen, ein jeder berührte seine vestilengische Carfuntel mit foldem Bunderschweiß, hierauf hat die völlige Beft fast augenblicklich ein Ende genommen. Dahero Gott und dem h. Sebastiano jum ewigen Dank eine fehr herrliche Rirchen baselbst aufgebauet worden, und zeigt man im gangen Jahr nur einmal folde Wunderbildnuß des h. Gebaftiani. August. Wichman, in Apotheca spirituali. cap. 77.

Also ift ja groß und munderbarlich die Wirfung ber Connen in dem Zeichen bes Schüpens.

## Gin wunderlicher Fund.

Der Abraham hat in der Dornhecken einen Widder gefunden; ein gewünschter Fund. Die Agar hat in der Wüsten einen Brunn gefunden; ein guter Fund. Die Kinzder der Propheten haben zu Elisäi Zeiten wilde Collozquinten gesunden; ein schlechter Fund. Der Samson hat in dem Rachen des todten Löwens ein Hönig gesunden; ein geschleckriger Fund. Iosu und Caleb haben in dem gelobten Land eine so große Weintrauben gesunden; ein rarer Fund. Der gute Hirt hat in der Einöde das verzlorne Lämbel gesunden; ein heilsamer Fund. Das Weibel im Evangelio hat den versornen Groschen gesunden; ein fröhlicher Fund. Der Petrus hat in dem Maul des Fischs ein Geld gesunden; ein nutlicher Fund. Ich aber an unterschiedlichen Orten hab lauter Ohren gesunden; das ist ja ein wunderlicher Fund.

Ich bin erstlich kommen in einen schönen Ballast und königliche Residenz, da kounte ich meine Augen stattlich weiden mit allem Borwiß; als ich nun auf dem großen Saal hin und her geschaut, da funde ich nächst beim Thron ein schwarzes Ohr liegen, hebte auch solches auf, und sagte: Wem gehört das Ohr zu? Da stunde der Tensel neben meiner und sprach: Mir, mir, dann der König hat es mir abgeschworen. Holla! gedacht ich, der König hat dem Teusel ein Ohr abgeschworen, was gilts, er hat seizuen Schwur nit gehalten; und deme war es auch also.

Die Fürsten der Israeliter, wormter Josua und ans dere mehr, haben den Gabaonitern geschworen, daß selbige nit sollen umgebracht werden, solchen Schwur aber bat der König Saul nit gehalten, als er regierte, sondern viel derselben erwürgen lassen; bald aber hernach ist die Rach Gottes ersolgt, indeme drei ganzer Jahr eine ersschreckliche Hungersnoth in ganz Jirael gewest, und thäte solche so lang nit aushören, bis sieben Sohn des Sauls ausgehenkt worden. Jos. 9. 2. Reg. 21. Bei denen Herdern heißt ein Schwur Jalal, welches so viel als ein Weheklagen, und ist gewiß, daß allen denjenigen das Weheklagen nit ausbleibe, welche da ihren Schwur nit halten; dahero große König und Herrn wohl sollen in Obsacht nehmen, daß sie ihren gethanenen Schwur nit brechen, zu welchem sie, leider! ratio status meistens veranlasset.

Rudolph, Graf von Rheinselden, vermählte sich mit Mathilda, einer Tochter Henrici des Dritten, und Schwesster Henrici des Vierten, durch dessen Freigebigkeit er das ganze Schwabenland erhalten. Nit lang hernach hat er durch Einrathung eilicher Reichssürsten die Wassen ersgriffen wider Henricum, aber in der ersten Schlacht die Hand verloren, und wie er also nacher Meersburg gebracht worden, da hat er den abgestumpsten Arm allen anwesensden Bischösen und Fürsten gezeigt, auch in diese Wort ansgebrochen: Weil ich mit der Hand Henrico geschworen, daß ich ihme wolle treu seyn, und solches nit gehalten, also hab ich nunmehr den verdienten Lohn meines Sidbruchs. Ist auch bald hernach gestorben. Abbas Ursperz. 1080-

Mehr bin ich kommen in ein Haus eines geheimen Raths, dieß Vorhabens, taselbst eine gewisse Sach bestens zu recommendiren, auf der Stiegen aber bin ich auf etwas getreten, und siehe, es ware mehrmal ein Ohr, sagte also wiederum ganz laut: Wer hat das Ohr versloren? Ich, ich, sagte der Teusel, der Herr dieses Hauses hat es mir abgeschworen. Hui! gedacht ich, dieser hat

gewiß das Jurament abgelegt, und dem Teufel ein Ohr abgeschworen, daß er wolle alles, was im Nath geschlossen worden, bei sich behalten, bald aber seiner Gemahlin in der Geheim solches anvertraut; und deme war auch nit anderst.

Wer da will, daß eine Sach soll kundbar und ruchtbar werden, der vertraue est nur einem Weib, ist eben so viel, als wann erst ließ mit Trompeten ausblasen; darum ermahnt der Prophet Michäas: Ab ea, quae dormit in sinu tuo, custodi claustra oris tui. Cap. 7. Bewahre die Thür beines Munds für derselben, die in deiner Schooß schläset.

Gott der Berr ift feinem lieben Batriarchen Abraham erschienen, und ihme auferlegt, er solle feinen Gobn, den Isaac, aufopferen. Unangesehen solches Gebot dem Bergen des Batriarchen sehr schwer gefallen, gleichwohl hat er fich völlig in den göttlichen Willen ergeben, und in der Geheim alle gehörige Unftalt gemacht, die Sach ind Werk zu feben, folches aber hat er feiner liebsten Gara nit offenbar gemacht, also ift bie Aussag Chrusoft., Ephraem und vicler anderer mehr; warum er aber der Sara folches nit entdeckt, war die einige Urfach, weil er geforche ten, fie mochte es nit verschweigen. Meine Cara, gedacht er, ift zwar mit allen lobwürdigen Tugenden begabt, fie ist aber gleichwohl ein Weib, forchte also, sie mochte solches nit bei sich behalten, sondern anderen sagen und anvertrauen, welche nachgehends fid in die Sach legten, und mir eiwan bieses Werk möchten widerrathen oder gar verhindern. Gar weislich fagt vor diesem der Cato, daß ihme drei Sachen über alle Maffen reuen, nämlich, daß er mweilen die Zeit habe unnühlich jugebracht; item, Land reisen; drittens, daß er einmal einem Weib was Geheimes anvertrauet: dann ein Weib ist dießfalls gleich einem Schwammen, wann solcher schon etwas an sich ziehet, so kann mans mit leichter Mühe wieder von ihm bringen. Hätte Samson der Dalilä das Geheimnuß seis ner Stärke nit offenbaret, so wäre er nit also elend in die Händ der Philistäer, seiner abgesagten Feind, gerasthen: dahero sich schwer versündigen alle diesenige Räth, welche wider ihr abgelegtes Jurament geheime Sachen ihren Weibern offenbaren, wordurch mehrmal dem ganzen gemeinen Wesen ein großer Schaden erwächset, auch müssen sie folgsam dem gerechten Gott eine genaue Rechensschaft geben wegen allem lebel, so daraus entstehet.

Ein andersmal bin ich fommen in ein gewisses Amt, allwo unterschiedliche Schriften bin und her gelegen, da sahe ich ungefähr ein Ohr im Winkel, ich schaute aber gleich einige Beamte an, ob etwan nit einer aus ihnen solches verloren, habe aber mahrgenommen, daß sie die Federn hinterm Ohr getragen, und folgsam keinem eins abgangen, fragte demnach, wem solches zugehöre? Mir, sagt der Teufel, mir, mir, dann einer aus diesen Leuten hat es mir abgeschworen. Gar gewiß, siel mir ein, hat einer aus diesen Beamten ein Jurament abgelegt, und dem Teufel ein Ohr abgeschworen, er wolle dem Landssfürsten treue seyn, unterdessen hat er durch ungerechte Aczeidentien seine Substanz reichlich vermehrt; ich hab es auch errathen.

Es famen auf eine Zeit von Jerusalem die Pharisäer und Schriftgelehrten zu dem Herrn und sprachen: Warum übertreten beine Jünger die Sahungen der Aeltisten? bann sie waschen ihre Hände nit, wann sie das Brod essen. Marth. 15. Solches geschicht noch bei diezsen Zeiten; nit wenig essen das Brod eines Landsfürsten, waschen aber die Händ nit, sondern dieselbe seynd voller Pech, darum immersort etwas hangen bleibt. Wie Gott der Allmächtige den Adam erschaffen, also hat er ihn gleich auch in ein Amt gesetzt, und ist Eustos oder Hüter worden des irdischen Paradeis, ut custodiret illum etc., Gen. 2; kaum aber hat er das Amt angetreten, da hat er schon einen Griff gethan, der wider seine Pslicht ware, dann hat er den Apsel gestohlen, und ist bei deme nit geblieben, sondern auch dem Feigenbaum seiner Blätter beraubt, sich und die Eva darmit bedeckt. In custodem datus, raptor evasit. Basil. Seleuc. serm. 4.

Als die Philistäer wahrgenommen, daß der Samson eine so wunderliche Stärke an ihm hatte, so seynd sie in allerlei Gedanken und Argwohn gerathen; dann er war erstlichen Statur halber nit größer als andere, er hatte Händ und Arm wie andere, noch hat er mehrer gessen ober trunken als andere, wo kommt es dann her, sagten sie, daß er also stark? haben endlich ohne Scheu ausgesigt, er habe und brauche einen einheimischen Teufel. Abulensis in lib. Judic.

Es läßt sich fast auf gleichen Schlag also reden: Dieser und jener hat in seinem Umt kein größeres Ginstommen, als ich, er hat auch nichts geerbt, gleich wie ich, keinen Schat hat er auch nit gesunden, wie ich auch, und dannoch kleidet er sich und die Seinigen über alle Massen stattlich, er hat eine Tasel, trutz einem, er bant ein neues Haus, und ich, so mit ihme gleich in der Besols dung, kann mich und die Meinigen fümmerlich erhalten,

bab mir in vielen Jahren kein neues Kleid geschafft, ist also zu schließen, er habe eine heimliche Hülf; freilich, er hat dem Teufel ein Ohr abgeschworen, er hat ein Jurament abgelegt, er wolle seinem Amt trene vorstehen, aber die verba ausserendi hat er in seiner Grammatica doppelt gelernt, er hat seinen Schnitt auf fremdem Acker, das Amt trägt große Accidentien, oder besser geredt, Accipientien, ec.

Wiederum hab ich meinen Weg weiter genommen, und bin gelangt zu einer vornehmen Bestung, wo mich aber die Schildwacht nit hinein gelassen, massen selbige schon in französischen Händen ware; ich habe aber nächst der Auszugbrucken ein Ohr sehen liegen, da konnte ich es nit lassen, sondern fragte den nächsten Soldaten, wem doch dieses Ohr zugehöre? worauf der Teusel anstatt seiner gesantworter, daß es sein und ihme gehörig. Auf solches seynd mir gleich Gedanken kommen, etwan hat der Kommendant dieses Orts ein Jurament abgelegt, und dem Teusel ein Ohr abgeschworen, er wolle sich halten bis auf den letzten Mann, aber die Louisd'or haben ihm das Herz umkehrt; und wahrhaftig hat es dießfalls zugetroffen.

Wohl recht, sagt der Boet, auro pulsa fides, auro venalia jura. Wie oft thut der verruchte Mammon Gid und Treue übern Hausen stoßen, auch so manche Städt und Bestung in die Händ der Feind übergeben, aber diese erwägen nit, wie der gerechte Gott solche eidbrüchige Leut pslege zu strasen. Man siehet es wohl an dem Köznig Sedecia, welcher dem Nabuchodonosor ein Jurament abgelegt, und geschworen, daß er von ihme und seiner Freundschaft nimmermehr wolle weichen, hat aber bernach balt andere Gedansen geschöpt, sein Sie oder Schwur

zuwider gehandelt, und sich zu dem König in Egypten gesichlagen. Gott hat solchen meineidigen Gesellen auch auf der Welt nit wollen ungestrafter lassen, dahero dieser Sesdecias sammt den Seinigen ausgerott, und noch darüber die so stattliche Residenz und herrliche Stadt Jerusalem derentwegen jämmerlich verwüstet worden. 4. Reg. 25. Worüber der heilige Chrysestomus also redet: Implacabilis est enim Deus contemptis juramentis etc. Gott ist gleichsam unversöhnlich, wann man ein Jurament oder Schwur nit haltet. Hom. 19. ad. popul.

Ludovicus Sfortia, nachdem er die Stadt Mailand verloren, und doch das Castell oder Bestung daselbst behalten, hat fich in Teutschland begeben, besagte Bestung aber dem Bernardino Curtio, als bestem Freund, anvertraut, mit dem empfangenen Schwur, er jolle und wolle selbige auf das äusserste schüten. Es sennd aber nur zwölf Tag verfloffen, da hat fich ersternannter Bernardinus burch frangofisch Geld bethoren laffen, daß er aller seiner Bflicht und Cid vergeffen, und freiwillig diese fast unüberwindliche Bestung dem König in Frankreich eingehandiget; nach folchem aber ift diefer eidbrüchige Bernardinus durch fondere göttliche Straf bei denen Frangosen felbst also verhaßt worden, daß er gar in feiner Bejellichaft dorfte recht erscheinen, sondern sennd ihm solche Schimpf und schänd= liche Spott angethan worden, daß er endlich aus lauter Berdruß und Melancholei elend gestorben. Guicciardinus I. 4.

Endlich bin ich in ein Kloster geraihen, allwo der Portner nit gar böflich ware, sondern mich ziemlich mit unfreundlichen Worten bewillfommt, gleichwohl aber bat er mich eingelassen, indem ich versprochen, die nundeste

Ungelegenheit nit zu machen, sondern nur was Denkwürsbiges zu sehen, habe aber gleichwohl bei einer Zell ein Ohr gesunden, so bereits schon alt und ziemlich geschmeckt. Ich getraute mir nit zu fragen, weil das Silentium daselbst wohl in Obacht genommen worden, wem es zugehöre? der Teusel aber hat mir still in die Ohren gesagt, daß solches ihme seve abgeschworen worden von diesem Geistlichen, dann dieser auf seine Regel und Satzungen geschworen, daß er wolle das Gelübd der evangelischen Armuth halten, unterdessen aber bishero solches gar wenig in Obacht genommen, sondern immersort heimlich Geld bei sich gehabt.

Die mißfällig solches in den Augen Gottes seve, ersbellet klar aus der Geschicht, so sich mit Anania und Saphira zugetragen, welche beede dazumal ein Gelübd gethan, nichts eigenthumlich zu besitzen, sondern das Geld, so sie aus Verkausung ihres Grunds gelöst, in die gemeine apositolische Casia zu legen, seynd aber von dem bösen Feind veranlaßt worden, daß sie einen Theil darvon heimlich verborgen, wessentwegen sie beede der Allmächtige mit dem gähen Tod gestraft, und nach der Lehr Hieronymi, des beiligen Kurchenlehrers, seynd sie verdammt worden. Epist. 8 ad Demetrium.

Dergleichen unglückseligen Ausgang hat auch genommen der verruchte Judas Jecarioth, welcher ebenfalls nach apostolischer Sanung verpsticht gewest, die evangelische Armuth zu batten, und nichts Gigenthumliches zu bestigen, dannoch hat er freventlich das Geld aus der gemeinen Gassa gestoblen, da und dort ihme bessere Bissel zurichten lassen, worvon dann kommen, daß er endlich den Heiland verrathen, und aus Verzweislung sich selbst erbenkt

Wen soll nit schrecken der h. Gregorius, welcher mit einem solchen Mönch, mit Namen Justo, also scharf vers sahren? Weil derselbe ohne Bissen und Willen der Obrigsteit drei Ducaten von seinem weltlichen Bruder empfangen, also hat er denselben sogar nit lassen in eine gesweihte Erd begraben, sondern wie einen todten Hund lassen hinschleppen, und noch den Fluch über ihn gethan: Pecunia tua tecum sit in perditionem, dieses Geld gestathe dir zu deinem Untergang. Dahero versündigen sich alle dieselbige, welche Gott oder den Menschen etwas mit einem Schwur versprechen, und nachmals ihren Sid nit halten, dessentwegen der heilige Bater Augustinus in seiner 154. Epistel also schreibt: Perzurare immane peccatum est, certissimaque aeternae reprobationis nota,

Nit allein diesenige pflegt Gott in die Straf zu ziehen, welche etwas mit einem Schwur versprechen, und nachgehends nit halten, sondern er versährt auch hart mit denselbigen, welche einen falschen Schwur ablegen, so da aus solgendem wohl abzunehmen.

Giner, mit Namen Frumoldus, hat zwei Unterthanen, die dem Stift St. Galli zugehörig, gewaltthätig an fich gezogen, und seiner Botmäßigkeit unterworsen, wessents halben besagtes Stift mit dem Frumoldo ein Necht gestührt, auch die Sach bei dem Gericht so weit gebracht, daß besagter Edelmann solle die Unterthanen wieder zustuck geben, oder aber auf dem Altar des b. Galli ein Sid ablegen und schwören, daß diese ihme rechtmäßig zusgehören. Frumoldus, bei deme ohne das alle Forcht Gottes verschwunden, hat sich urbietig zu schwören anersboten, welches auch in Gegenwart vieler vollzogen worzen. Es ist aber bald die Straf Gottes über diesen vers

meffenen Gesellen kommen, bann wie er außer ber Rirchen auf fein Pferd wollte fiten, ba hat er den hintern Theil Des Pferds für den Ropf des Pferds angesehen, und folg: fam rudwärts binauf gestiegen, nit ohne großes Gelächter aller Unwesenden. Nachdem er über solches nit ein menig ergurnt, auch diesen Fehler benen Bedienten gugemeis fen, also hat er das Pferd laffen umwenden; mehrmal aber ist er auf vorige Weis binauf gestiegen, und ben Schweif für den Zaum gehalten, welches auch das drittemal geschehen, mit allgemeiner Ausspottung des Bolfs; aber die Rach Gottes wollte sich hierdurch noch nit gefättiget baben, sondern er empfunde alsobald fast unerträglichen Schmerzen in den Augen, welches verurfacht hat, daß er bald hernach das völlige Gesicht verloren, stockblind worden, und also nit mehr werth gewest, daß er himmel und Erden jelle anschauen. In Vit, S. Galli Abbat, lib. 2. cap. 21.

## O wie bos, wo kein Besem!

Ich wollt hundertmal wünschen, ich wollt tausendemal münschen, ich wollt hundert tausendmal wünschen, ich wollt tausend bundert tausendmal wünschen, es wären alle Menschen beschaffen wie jenes Weibel im Evangelio, welches ein Besem in die Händ genommen, und das Haus sauber ausgefehrt, bis sie endlich den verlornen Groschen wiederum gesunden. Luc. 15. Kehrt, kehrt, ihr Menschen, kehrt, kehrt immersort, kehrt Tag und Nacht, kebrt mit möglichistem Fleiß das Haus aus, in welches ihr wollt den allein seligmachenden Heiland unter der Gestalt des Brods logiren. D wie bos ist es, wo kein Besem!

Jener Hauptmann, wohl ein hauptguter Mann, zu Capharnaum hat bei Chrifto bem herrn inftanbig angebalten um die Gefundheit seines Knechts; (eine fehr lobwürdige Sach ift es, mann fich die herren ihrer Dienst= boten auch annehmen); ber Beiland hat ihme alsobald ver= sprochen, er wolle in sein Saus fommen, worauf ber wackere Difizier geantwortet, er sene solcher großen Ehr gang und gar nit würdig, er konne es leicht mit einem Wort richten: bann ber gute Mann gebachte, fein Saus iene gar schlecht ausgekehrt, und wegen bes steten Ausund Eingehens der gemeinen Soldaten voller Buft und Unflath, nit viel beffer als eine gemeine Wachstuben (etwan haben sie dazumal auch schon Tobak geraucht), es schicke sich also gar nit, daß ein folder Herr solches solle betreien. D fehrt, tehrt, Menschen, fehrt, bann noch we= niger schickt es sich, daß Gottes Cohn foll eintreten in einen Menschen, beffen Berg voller Buft, und nit fauber ausgekehrt noch gereiniget. D wie bos, wo fein Befem!

Bevor das Volk Jirael das hohe Ofterfest celebriret, und das Osterlamb mit sonderen Geremonien genosien, hat es müssen durch den Fluß Jordan passiren: dieses Osterslamb ware eine scheinbare und ausdrückliche Figur und Vorbildung des allerheiligisten Altarsgeheimnuß des wahzen Lamb Gottes, so hinweg nimmt die Sünd der Welt; wann wir nun zu diesem allerheiligisten Abendmahl wollen gehen, so ist vonnöthen, daß wir zuvor durch den Fluß Jordan passiren, das ist, mit vielen Bußzähren das Gewissen reinigen, das Herz auf das allergenaueste auskehzen, damit der allergeringste Unslath darin nicht gespürt werde. Gleichwie Joseph von Arimathia den beiligisten Leib Christi vom Kreuz herab genommen, denselben einz

gewicklet in sindone munda, in einer reinen Leinwat, nit in einen alten unsauberen Rogen, nit in einer wüsten und unsauberen Decken, sondern in einer schneeweißen Leinwat, woraus dann zu lernen, mit was Reinigkeit, mit was Zierd und Sauberigkeit des Herzens dieser in Gestalt des Brods wahre Leib Jesu Christi von uns solle empfangen werden. D wie bös, wo kein Besem!

D wie unverantwortlich, wann man bas Zimmer des Gemiffens guvor nit durch mahre und vollfommene Beicht ausfehrt. Fort mit bem unverschamten Befellen, fagte je= ner König, als er benselben bei bem Sochzeitmahl an= getroffen ohne hochzeitliches Kleid, fort mit dem Lumpenhund, bindet ihme Sand und Kuß, und werft denselben in die äußerste Finsternuß. Manh. 22. Er ift nit werth, daß er bei dieser kostbaren Tasel unter so vielen ehrlichen Leuten foll erscheinen. D gutigifter Gott! Du baft une allen sammentlich eine so stattliche Mablzeit zugericht: o sacrum convivium in quo Christus sumitur! eine Mablgeit fo herrlich, daß Gott felbft in feiner Macht nit hat eine beffere anzustellen; aber in was Materi bestehet dann das hochzeitliche Rleid? Ich glaub, ich glaub, in feiner anderen, als in einem guten englischen Tüchel, will fagen, in einer englischen Reinigfeit. 3ch glaub, ich glaub, bie Modi biefes hochzeitlichen Kleids fene mit zwei Flugeln, ich will fagen: Der zu Dieser göttlichen Safel bingutritt, muß gleichsam Flügel haben, sich von ber Erden empor heben, aller irdischen Dingen vergeffen, und fich völlig zu ben himmlischen wenden, dahero vor diesem in ber erften Kirchen ber Brauch gewest, bag vor ber allgemeinen Communion der Diaconus fich zu bem Bolf ge wendt, und mit lauter Stimm aufgeschrien: Sancta sanctis, sancta sanctis, sancta sanctis, ber heilig ift, ber trete berzu und genieße bas Seiligifte.

Die gottlofen, ehrlofen, gemiffenlofen, beillofen, tugende losen, treulosen, ja wohl vernunftlosen Hebräer, als da was ren die Sohenpriefter, Schriftgelehrten, Pharifaer, Synago= giften, und allerlei Lottersgefind, haben Chriftum den Berrn zu dem König Berodes geführt, welcher gewest ein Sohn Berodis Ascalonitä, daselbst ihn mit aller Ungeftum ersucht, daß er doch diesen Nazarener nit möchte auf freien Ruß stellen, weil er ein Verführer bes Bolts, ein Berftorer des Baterlands, und ein Untergang ihrer Nation seye, auch nit anderst, als durch Zauberei und Teufels: fünsten die gemeine Leut versühre. Dem Berodi war es gar genehm und wohlgefällig, daß er einmal fonnte Chris frum unter die Augen bringen; fo bald nun folcher in dem königlichen Saal, allwo Herodes mit aller Pracht und Herrlichkeit geseisen, hineingeführt worden, da hat er alsobald den Heiland befragt, ob er berjenige fene, ber jo viel Wunderwerk gewirkt, unter anderen auch das Waffer in Wein verfehrt zu Cana? ja fogar, schreibt Vincentius Kerrering, hat Herobes einen großen Reffel voll Baffer hinein tragen laffen, damit er felbes in Wein verwandle; beggleichen auch ein Brod, auf daß er folches wolle permehren. Aber ber gebenedeite Beiland redete auf alles Dieses nit ein Wort, bann er ben Berodes für ercommunicirt gehalten, um weil berfelbe Joannem ben Taufer ent= haupten laffen; weil dann ber König fein Wort aus ihme erpressen können, also hat er Christum für einen alberen, thorichten und vernunftlosen Menschen gehalten, ihme ein weißes Rleid von Leinwat aulegen, und folgsam von allen

seinen Softenten, forderift aber von den Sebraern versipotten laffen: Illusit indutum veste alba. Luc. 23.

Unbeschreiblich ist es, wie solches die h. Brigitta in ihrer Offenbarung anzicht, was Spott, John, Verachtung und Unsbild dieser in weißem Kleid verhüllte Jesus hat ausgestanden.

Gleichwohl aber leidet noch mehrer Schmach ber in weißer Gestalt verkleidete Seiland in dem bochsten Altargeheimnuß, mann er nämlich unwürdig von den Menschen genoffen wird, wann die Berberg, worein er eingehet, nit genugiam gefäubert noch auskehrt, sondern mehrer schmeckt, als der Mift, worauf der Job gesessen; ärger mufft, als Die Gruben, darin Jeremias gelegen; wilder ausfieht, als der Löwenstall, in welchem Daniel sich befunden. Go kehrt, tehrt, meine Menschen, fehrt, gedenkt boch an basjenige, was Nauclerus erzählt in Chron. vol. 2. Gen. 28, daß Unno 1120 Johannes, der indianische Patriarch, Andacht balber nacher Rom fommen, und daselbst bem romischen Papften Callifto II. wie auch allen anwesenden Cardinalen und anderen Pralaten der Kirchen ergahlt, wie nämlich alle Jahr ber h. Thomas ericheine, und bas gesammte Bolk eigenhändig daselbst communicire, jedoch mit diesem Unterschied, daß er nur dieses göttliche Lamb benjenigen darreiche, welche eines unbefleckten Bewiffens fennd, benjelbigen aber in allweg weigere, ja die Band gurud giehe, jo da eines unfauberen Herzens. Rehrt, febrt, o Menichen, fehrt, bann Gottes Cohn es nit für fo schmäblich haltet, mann er auch in eine wilde Roth = und Diftladert. geworfen wurde, ale mann er muß die Berberg nehmen in einem folden fundhaften Bergen. D wie bos, wo fein Beiem!

Beifit du, mas der h Chrysostomus jagt? Qui im-

munda conscientia Christi corpus suscipiunt, idem supplicium subeant, quod qui eum clavis affixerunt, in cap. 6. Joan. Welche mit unreinem Gewissen ben Leib Chrifti genießen, perdienen eben folche Straf, als Die den Heiland ans Kreuz genaglet. Dwie bos, mo kein Befem! Weißt du, mas der h. Bernardus schreibt? Non est minus detestabile in os pollutum, quam in lutum mittere virginis filium, apud Brogmar, lib. 6. Es ist eben so abscheulich, mit einem sündigen Bewiffen communiciren, als der Himmelsfonigin göttlichen Cohn ins Roth werfen. D wie bos, wo fein Besem! Weißt du endlich, was der h. Baulus jagt? Quicunque manducaverit panem hunc, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. 1. ad Cor. 11. Wer unwürdig Dieses Brod effen oder den Kelch des Herrn trinken wird, der wird schuldig jeun an dem Leib und Blut des Herrn.

Unter anderen Plagen, mit welchen der gerechte Gott wider den Pharao und die Seinigen versahren, ware auch diese, daß auf einmal alles Vieh den Egyptiern umge standen, unterdessen aber das Vieh der Israeliter, so ebenfalls dazumal mit dem egyptischen auf einer Weid gewest, ist frisch und gesund verblieben. Paul. Burg. in Exod. Darüber hat sich Pharao und seine ganze Hosstatt höchst verwundert, daß nämlich ein Gras, eine Speis, eine Weid ze. denen egyptischen Schasen den Tod verursacht, denen israelitischen Schasen aber das Leben gestärft; ein Gräsel, oder Blümel, oder Kräntel ist einem eine Weid gewest, dem anderen ein Leid gewest, ist einem eine Speis gewest, dem anderen ein Spieß gewest, ist einem ein Gesallen gewest, dem anderen ein Spieß gewest, ist einem ein Gesallen gewest, dem anderen ein Spieß gewest, ist einem ein Gesallen gewest, dem anderen ein Spieß gewest, ist einem ein Gesallen gewest, dem anderen ein Spieß gewest,

Chen folches ift zu feben in dem allerheiligiften Gebeimnuß des Altars, in diesem göttlichen Manna, in dies fem Brod ber Engeln: ber es mit reinem Gemiffen und unbeflectiem Bergen genießet, bem ift es bas leben felbft, der aber zu dieser Himmelstafel gehet, und vorhero das Gemiffen nit ausgekehret, sondern selbiges in Wuft und Unflath laffet, deme ift es der Tod, ja die Berdammnuß felbft. henrico, bem Siebenten dieß Ramens, Ronig in Frankreich, hat am Tag der Himmelfahrt Maria eine vergifte Softien ben geschwinden Tod verurfacht, vermuthlich aber nur den zeitlichen; aber bir, unverschamter Gaft, der du so freventlich mit lastervollem Gewissen dich au - diefer Tafel getrauest, bringt eine folche allerheiligiste Sostien gar den ewigen Untergang und Tod. Mors est malis. vita bonis, vide paris sumptionis, quam sit dispar exitus. S. Thom. Aquin. in festo corpor. Christ.

Anno 1266 hat sich zu Scalabic, einem Marktsleden in Lusitanien, zugetragen, daß ein Weib wegen geschöpfster Eisersucht eine Judin um Rath gestagt, wie die fremde Lieb ihres Manns zu wenden seve? welche zur Antwort geben, daß hierzu sie eine geweihte Hostien vonnöthen habe, so gleich das bethörte Weib zugesagt und versprochen, auch bei nächster Communion ganz behutsam das höchste Gut aus dem Mund gezogen, und in ein Tüchel eingewicklet; als sie aber wahrgenommen, daß solches Tüchel immerzu häusiges Blut schwiße, sodann hat sie aus menschlicher Forcht des Gewissens dieses böchste Gut der Judin nit eingehändiget, sondern zu Haus in eine Truben gelegt, indeme aber bei nächtlicher Weil ein ungewöhnlicher Glanz oder Schein ober der Truben vermerst worden, also hat sie auf inständiges Fragen dem Mann alles entdeckt, das

hero diese allerheiligiste Hostien den anderen Tag von dem Pfarrherrn mit sonderer Andacht und Zulauf bes Bolts in bie Rirchen getragen, und in einem fauberen Glafel auf. behalten worden. Nach hundert und mehr Jahren hat man wahrgenommen, daß solche allerheiligiste Sostien noch völlig gang und unversehrt, auch in ihrem schönen runden Cirtel ausgebreit, zweifelsohne, durch die Sand der Engeln, dann man fie ganger burch ben engen Schlund bes Gläsels unmöglich hätte können hinein bringen, worvon dann kommen, daß die größte Andacht unter bem Bolk erwachsen, und sehr viel von weit entlegenen Dertern bahin reiften, diese zu verehren. Unter anderm aber ist es ein stetes Wunderwerk, daß sich Christus ber Berr in unterschiedlichen Gestalten barinnen sehen läffet: einige sehen ihn, wie er als ein kleines Rind auf ber Schoof feiner jungfräulichen Mutter rubet, andere, wie er in ber blutigen Beiflung ganglich zerfleischt wird; etliche sehen ihn mit einem freundlichen Angesicht, andern herentgegen er= scheint er als ein gestrenger Richter mit drohenden und erschrecklichen Augen. Philippus Allegambe de vir. Illust. Soc. Jesu.

Wie diese, also ist eine jede allerheiligiste Hostien in der ganzen Welt: vielen ist solche, so da mit reinem Herzen communiciren, ganz liebreich, trostreich und voller Freundlichkeit; anderen aber, die im Stand einer Todsünd solche göttliche Speis genießen, ist sie eine Drohung der Verdammnuß, ein Sigill tes ewigen Untergangs: probet seipsum homo etc. Darum spricht und ermahnt der h. Paulus, der Mensch soll kehren und wohl kehren, und sauber kehren die Vehausung des Gewissens, damit der Herricher Himmels und der Erden eine reine und keine

unfläthige Wohnung finde: das Herz, worin eine Todsünd hastet, ist ein Wohnplatz des Teusels; hat nun vor diesem die Arch des Herrn nit wollen sehn bei dem Abgott Dasgon, wie erschrecklich handeln dann jene Menschen, welche den wahren Gott und den Satan in ein Logeament einsperren. Betrachte nun jemand wohl, was der h. Paschasius lib. 8 vorgibt: Certus sis, quia ultores Angeli nec semel indigne communicanti parcerent, nisi bonitas Christi gladium suspenderet, et removeret momentaneam mortem etc. Sehe versichert, spricht dieser Heilige, daß die Engel Gottes demjenigen, so nur einmal unwürdig communiciret, ganz und gar nit würden verschonen, wann nit die Gütigkeit Christi solches vershinderen, und des Menschen Untergang abwenden thäte.

In feinem Drt, bunfet mich, bat ber Weltheiland mehrer gelitten und ausgestanden, als in dem Pallast bes Caipha, allwo das muthwillige Echergen = und Lotters= gefind von den Sobenprieftern und Schriftgelehrten Geld empfangen, damit fie nur bie gange Racht bindurch dem unschuldigisten Jesu alle erdenfliche Schmach und Bein jollen anthun; unter anderen haben fie von denen Dienft: magben bes Caipha einen garftigen Spulhatern befommen, mit foldem ihme bem Beiland Die Augen verbunden, als: bann mit Banden, runden Steden, fogar mit Schuben das allerheiligiste Angesicht dergestalten zerschlagen, daß allericits häufiges Blut aus Rafen und Mund geschoffen, ihn auch zugleich gang bolmisch befragt, er solle prophezeien und wahrsagen, wer diesen und diese Streich versett babe? Endlich ist die Bosheit und Granfamkeit also gewachsen, daß fie ihn bei ben haaren aus tem Kerfer heraus geichleppt, und benselben in eine nächstentlegene tiefe, fiintende Sentgruben bis an den Hals hineingelaffen; also Joan. Greg. in Trib. Caiph. Tiepol. tract. 6. cap. 15.

Rann dann was tyrannischer, grausamer, erschrecklicher und teuflischer seyn, als dieses? Ja, ja, ja, dann weit ärger handeln diejenige, welche ben allerheiligisten Leib Jesu Christi unter der Gestalt des Brods unwürdig genießen; zumalen die Sebräer ihn für den wahren Defnam nit erkennt, wie folches der b. Baulus befräftiget: Si enim cognovissent, nunquam Dominum gloriae crucisixissent. 1. Cor. 3. Wir aber, durch den mahren und grundvesten Glauben, halten darfür, daß unter der Gestalt eines jo fleinen weißen Girfel fene Christus mit seiner Gottheit und Menschheit, und nichts destoweniger thun wir denselben durch eine unwürdige Communion in eine weit unfläthigere Cenkgruben hinein ftoßen, als da gethan Die Juden, verdienen folgsam eben jene Verdammnuß, in welche der unglückselige Judas Jicharioth gerathen, der doch nur einmal unwürdig communicirt.

D wie bös, und abermal bös ist es, wo fein Besem, wo das Gewissen nit ausgekehrt, und dieser höchste einige Gott in einer unsläthigen Herberg logirt wird; dahero solle billig dergleichen freventliche Adamskinder erschrecken solsgende Geschicht, die sich vor wenig Jahren in Spanien zugetragen. Ein Nechtsgelehrter ist daselbst mit Tod absgeitung der großen Verwandtschaft zur Erden bestättiget worden: dahero den andern Tag ein berühmter Prediger aus dem Seraphischen Orden ihme sollte und wollte eine Leichpredig halten; zu welchem Ende er sich bei nächtlicher Weil m die Bibliothek begeben, allda sich für folgende Predig zu präpariren, und siehe! ganz gäh lässet sich ein

kläglicher Posaunenschall hören, wordurch die Thur aufgesprengt, und brei sehr ernsthafte Richter eingerreten, welche darauf zur Tafel geschen, die haben alsobald benen um= stehenden Bedienten anbefohlen, man folle die Geel des Berftorbenen ohne Verzug zum Gericht rufen, worang dann selbe gleich mit vielen glühenden Retten und feurigen Banden umfeffelt erschienen, und die begangenen Lafter umständig angebort, forderist aber ist ihme vorgeworsen worden, daß er so oft und vielmal das allerheiligifte Cacrament des Altars unwürdig genoffen, dabero das einhellige Urtheil gefällt, daß felbiger fammt Leib und Geel in ben Abgrund der Sollen geschleppt werde; einer aber aus den Richtern wandte vor, daß jolches nit konne geschehen, um weilen selbiger noch die allerheiligiste Hostien im Mund habe; dahero diesem Priester oder Pater, jo wegen allzugroßem Schrecken fich in einem Winkel verborgen, auferlegt worden, er solle diese mit höchster Chrerbietsamfeit beraus nehmen und im Tabernakel übertragen. Cobald Diefer Prediger in Begleitung zweier Engel zu bem Grab fommen, ba hat fich die Erd alsogleich geöffnet, und mit allem Gewalt diesen Körper heraus geworfen, faum aber hat der ganz bestürzte Religios solche heiligiste Softien aus dem Mund gezogen, da ist ein solches entsesliches Wetter entstanden, daß man glaubte, alles werde zu Grund geben, bald hierauf hat ein feuriger Donnerfeil eingeichlagen, und diesen verdammten Körper in den ewigen Abgrund geiturgt; wie folches ben andern Tag ber Pater anstatt der Leichpredigt mit einem apostolischen Gifer por= getragen, ift leicht ju glauben, mas für ein Schreden bei männiglich derenthalben werde entstanden fenn. Simpl. Bizozeri supra verba Salom, fol. 113.

Im Berlage von Johann Thomas Stettner in Lindau ist ferner erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Säglsperger, F. S., Früchte aus dem Garten der Geschichte. Zur Erbauung, Belehrung und Erquischung junger Christen. Mit 1 Kupfer. gr. 8. 1 fl. 30 kr. oder 5/6 Thlr.

- der erzählende Hausfreund. Gin Familienbuch, zunächst für die reifere Jugend. Mit 1 Kupfer. Zweite Auflage. gr. 8. 1 fl. 30 kr. oder 5/6 Thir.

- Spacinthen. Lesefrüchte und Originatien für Freunde christlich= erbaulicher Erzählungen. Mit 1 Kupfer. gr. 8. 1 fl. 30 fr. oder 5/6 Thir.

1 Rupfer. gr. 8. 1 fl. 30 fr. oder 5/6 Thir.

— **Lebensblüthen für junge Freunde des**Christenthums Mit 1 Kupfer. Zweite Auflage.

gr. 8. 1 fl. 30 fr. oder 5/6 Ihlr.

- Camenkörner für Tugend und Wohlsfahrt. Eine Sammlung belehrender Geschichten und Erzählungen. Mit 1 Kupfer. gr. 8. 1 fl. 30 fr. oder 1/6 Thir.

Sauber, 3. M., Bilder des Lebens in Geschichten. Mit 1 Kupfer. Zweite Auflage. gr. 8.

1 fl. 30 fr. oder 5/6 Thir.

—— Bildungsschule zur Belebung eines frommen Sinnes und Wandels. Mit 1 Kupfer. Dritte

Auflage, gr. 8. 1 fl. 50 fr. oder 5/6 Thir.

gen, Parabeln, Legenden und Mabrechen zur Beförderung eines christlichereligiösen Sinnes. Mit 1 Kupfer. Dritte Auflage. gr. 8. 1 fl. 30 fr. oder 5/6 Thr.

- Erzählungen ans der Welt: und Menschengeschichte zur Veredlung des Herzens. Mit 1 Rupfer. Dritte Auflage. gr. 8. 1 fl. 50 ft. oder

1/6 Thir.

- moralische Schilderungen zur Belebung das Edelsinnes und der Tugend. Mit 1 Rupfer. Im eite Unflage. gr. 8. 1 fl. 50 fr. oder 5/6 Thir.

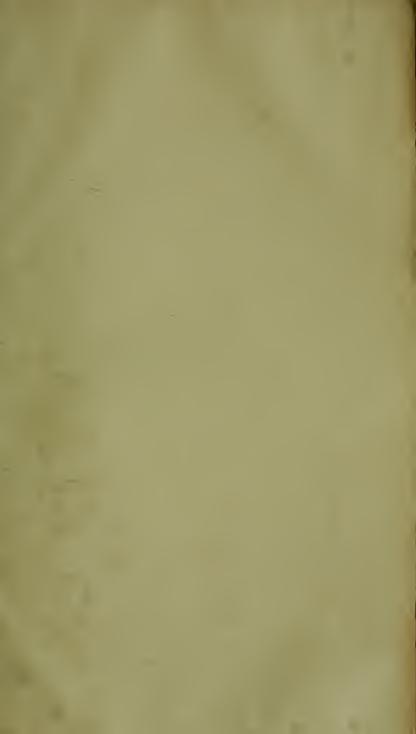





